

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

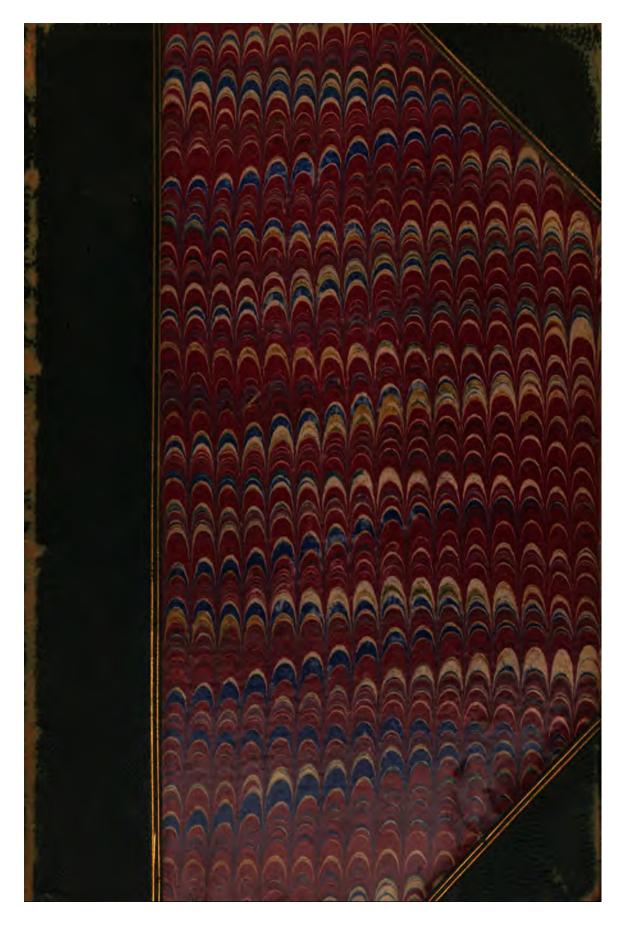

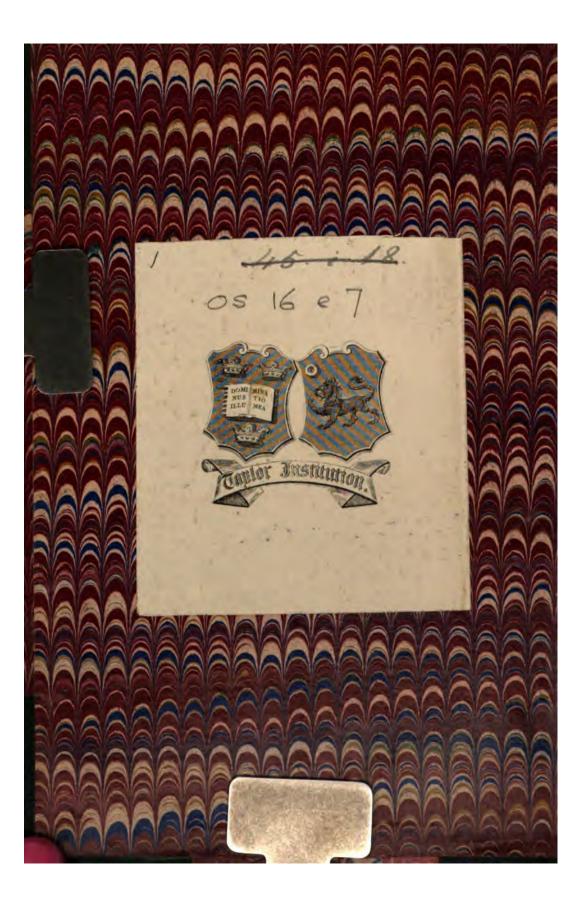

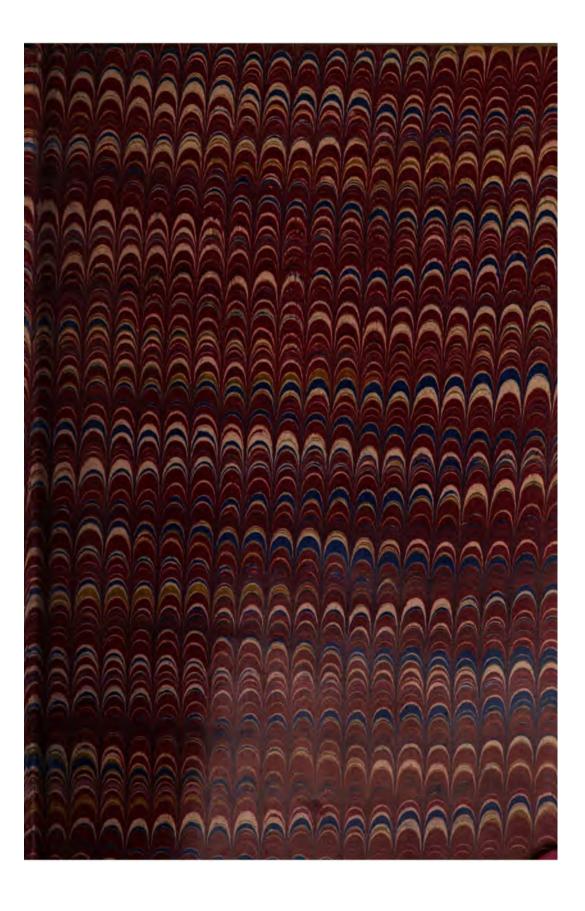

|  |   |   |   |   | • |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |   |  |
|  | , |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   | - |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   | • |  |
|  |   |   | ` |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   | • |   | ٠ |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  | • |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |

.

.

.

•

,

|  | · |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   | • |
|  |   | · |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  |   |   | · |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

Jur Cultur und Kunft.

----

. • •

Bur

# Cultur und Annft.

Studien

pon

Jacob von Lalke. .

(Mit Blluftrationen.)

₩icn.

Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn 1878,

15 . 1.

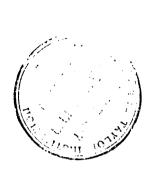

#### Vorwort.

Der Wunsch, diese Arbeiten auch einem anderen Ceserkreise zugänglich zu machen als demjenigen, welchem sie in erster Gestalt zu Gesicht gekommen sind, hat ihren erneuerten Abdruck in dieser Busammenstellung als Buch veranlaßt. Ihre Berechtigung dazu, in solcher Weise dem ephemeren Ceben der Beitung oder dem beschränkteren Kreise der Fachzeitschrift entrissen zu werden, mussen sie in sich selber tragen.

Was hier beisammen erscheint, bildet nur eine Auswahl aus zahlreichen Aufsähen, die zu Gebote standen. Es war dabei maßgebend nichts auszunehmen, was veraltet schien, daher auch überwiegend das Meiste seiner Entstehung nach den lehten Jahren angehört. Mehr als die Hälste dieses Buches, die Aufsähe nämlich über das englische Haus, über das Costum und über die Patina der Bronzemonumente, ist dem Abendblatt der Wiener Beitung, der "Abendpost", entnommen; jene über Palissy und die nationale Hausindustrie waren in der Jtuttgarter "Gewerbehalle" abgedruckt, der über Bilderrahmen in den "Mittheilungen des österreichischen Museums", jener über Stickerei in der "Beitschrift für bildende

Kunst", und die erste Sälfte der Erinnerungen an Stockholm bildete ein Seuilleton der "Neuen freien Presse"; die zweite Sälfte dieses Aufsahes ist neu und hier zum ersten Male gedruckt. Ebenso ist von der Geschichte der Stickerei der ganze sortsehende Abschnitt vom sechzehnten Jahrhundert bis auf die Gegenwart neu hinzugekommen. Ueberhaupt sind alle Aufsähe durchgesehen, durchgearbeitet und zum Sheil sehr verändert.

Die bildliche Jugabe jum zweiten Aufsatz verdanken wir der Greundlichkeit der Gerren Ebner und Seubert, sowie des Herrn Prosessor Hermann Weiß; sie gehören der "Costümkunde" des letteren an. Der fünste Aufsatz hat einen Theil seiner eigenen Illustrationen behalten.

I.

### Das englische Haus.

| , |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |  |

## 1. Entstehung und Geschichte des alten englischen gauses bis zur völligen Ausbildung im sechszehnten Jahrhundert.

Ein englischer Schriftsteller sagt einmal gelegentlich: "Eines Engländers Haus ift nicht bloß seine Burg, sondern zuweilen auch sein lunatic asylum", zu deutsch: sein Narrenhaus. Damit will er wohl zunächst sagen, daß es darin nicht selten langweilig, trist und öde wie in einem Irrenhause zugeht. Das Wort hat aber auch insofern seine Richtigkeit, als heute zahllose englische Häuser in Vorstädten und auf dem Lande mit ihrer phantastischen Unregelmäßigkeit, zu der wir den Schlüssel nicht sinden, wenigstens auf unser an viereckige Kasten gewöhntes Auge einen höchst sonderbaren Eindruck machen.

Und boch ist es gerade das englische Haus, welches ein positives Schema hat, welches einen klaren, systematischen Gang in seiner Geschichte und in der Geschichte des Landes verfolgt, welches sich auf bestimmt geordnetem Grundplan im Zusammenhang mit dem Leben, mit dem Stand und Rang seiner Bewohner von innen heraus aufbaut. Und das ist von jeher der Fall gewesen, wenn es nicht durch äußere, ganz bestimmte Einflüsse davon eine Zeitlang abgedrängt wurde.

Bielleicht war es auf unserem Continent auch einmal so ober wenigstens ähnlich. Bestimmte äußere Bedingungen, bestimmte Lebensformen ober nationale Eigenthümlichkeiten haben auch hier bestimmte Häuserformen hervorgerufen, die uns am deutlichsten noch in den Dörfern an den Küsten des Meeres oder in Gebirgsgegenden mit nationalem Charafter entgegentreten. Sonst ift oder erscheint wenigstens alle Normalsorm verwischt und Zufall und Willfür scheinen Herren zu sein. Wer aber diesen Dingen auf Reisen nachgehen wollte, — benn die Bücher erzählen uns nichts oder sehr wenig davon — der würde auch heute noch unter der Willfür und der Zerfahrenheit der modernen Architektur die Spuren bestimmter Formen sinden, welche mit gemeinsamen, charakteristischen Zügen in Zonen verlaufen oder in Districten sich gruppiren. Bon ihrer Entstehung aber, ihrer Gesichichte, ihrem Untergange erzählt uns noch keine gelehrte Abhandlung. Es ist eine Aufgabe, die zu ihrer Lösung ebenso des Kunstgelehrten wie des Eulturhistorisers bedarf.

Unser Auge hat sich gewöhnt, das Haus von der Straße aus zu betrachten und von außen den Standpunkt der Kritik zu nehmen. Wir nennen es gut und schön, wenn seine Façade unseren Ansprüchen und Ansichten entspricht, und pflegen uns dabei wenig um sein Ineres zu bekümmern. Dies ist nicht der englische Standpunkt. Das englische Haus ist von innen aus entstanden, und von innen heraus muß die Kritik geübt werden. Der Grundplan, die innere Eintheilung ist allemal die Hauptsache, denn davon hängt aller Comfort, alle nationale Eigenthümlichkeit des gesellschaftlichen und Familienlebens ab. Während der continentale Architekt noch immer der Regel nach das Haus von außen nach innen baut, d. h. zuerst die Façade schafft (und es vielleicht dem Polier überläßt, das Haus dahinter zu bauen — es giebt positive Beispiele —), währenddeß gilt als Wahlspruch der englischen Architekten: "Sorge für das Innere und das Aeußere sorgt für sich selbst".

Gerade diese Normalmäßigkeit des englischen Hauses bei scheinbarer Willfür, dieser enge Zusammenhang mit dem Leben, der sich durch seine ganze Geschichte hindurchzieht und heute noch in dieser Anordnung und Einrichtung regiert, gerade dieses erscheint als der Hauptpunft seines Interesses. Er wird daher auch insbesondere in der nachfolgenden Darstellung hervortreten, welche übrigens nicht die Absicht hat, das englische Haus auf einen fremden, auf unsern Boden verspflanzen zu wollen. Gerade weil es so englisch ist, so angepaßt dem Leben, so paßt es völlig auch eben nur dahin, wo ihm Leben und Sitte entsprechen. Diese Arbeit hat kein anderes Ziel als die Schilsberung eines, wie uns scheint, interessanten und bedeutsamen Gegensstandes; sie will ihn in seiner Entstehung begreifen, in seiner Geschichte versolgen und in der Gegenwart mit den Gedanken, die ihn gestalten, darstellen. Auch ohne an Nachahmung zu denken, wird die Art, wie vorgegangen worden und wie vorgegangen wird, doch vielsach sehrsreich sein.

Wir sagen kurzweg: das englische Haus, und boch sind es eigentlich verschiedene Häuser, von denen zu reden sein wird, von dem Hause auf dem Lande und von dem Hause in der Stadt, von dem reichen, stattlichen Herrensitz und von der einfachen Billa. Sie zeigen naturgemäß große Verschiedenheiten, wie denn das eine in der Freiheit des Landes entsteht, das andere auf dem schmalen, beengten Platz in der Stadt, rechts und links von Mauern begrenzt und des Lichtes und der Lust ermangelnd. Dennoch sind sie denselben geschichtlich begründeten Gesetzen unterworsen, dennoch waltet in ihnen gestaltend und anordnend dieselbe Sitte, dasselbe Lebensbedürfnis.

Nicht in der Stadt ist es, wo das englische Haus in seiner Eigenthümlichkeit entstanden ist, sondern in der Freiheit des Landes, wo Raum, Luft und Licht in gleicher Fülle zu Gebote standen. Das Stadthaus ist von späterer Ausbildung und nur eine Variante, eine durch die Becngung nothwendig gewordene Abänderung des im Landhause waltenden Gesetzes. Wir werden es daher auch vorzugsweise mit dem letzteren zu thun haben und in dieser ersten Abtheilung insbessondere, in welcher von der Entstehung und dem geschichtlichen Gang der Entwicklung und Umbildung zu erzählen ist.

Wir wollen gleich von vorn herein, um uns den Weg klar zu machen, angeben, auf welchen Eigenschaften oder Eigenthümlichkeiten das englische Haus beruht, Eigenschaften, zu benen es in seiner ganzen Ges

schickte hinstrebt und welche noch heute die leitenden Gesichtspunkte des Architekten bilden. Es sind vorzugsweise drei Eigenschaften: erstens der abgeschlossene, privative Charafter (es läßt sich das englische Wort privacy leider nicht mit einem hier völlig entsprechenden deutschen übersetzen), der privative Charafter derzenigen Theile des Hauses, welche der weiblichen Hälfte der Familie gewidmet sind, zweitens die Trennung der Familienabtheilung von dem gesammten Departement der Küche und der Dienerschaft, drittens die bequeme Verdindung und Zugänglichteit aller Käume bei der nothwendigen Absonderung. Diese Hauptbedingungen der Ausgabe haben noch andere in ihrem Gesolge, die noch im Verlause der Darstellung berührt werden.

Man wird zweierlei leicht zugestehen: einmal, daß diese drei Haupteigenschaften in der That es sind, auf denen die Wohlanstänsbigkeit und der Comfort des modernen Lebens beruhen, und daß sie nothwendig erreicht werden müssen, wenn man den höchsten Ansprüschen unserer Bildung und unserer Gefühle gerecht werden will, und zweitens, daß sie bei uns in der Art unserer Wohnungen höchst selten in vollkommenem Maße erreicht, ja vielleicht in den meisten Fällen gar nicht einmal mit Absicht angestrebt werden. Vermissen wir die Erfüllung dieser Grundbedingungen heute nur zu oft und zu sehr, so dürsen wir uns um so weniger wundern, wenn das englische Haus in seinem Aussange noch keine derselben erkennen ließ; aber bald zeigte es wenigstens die Tendenz dazu.

Das englische Haus begann dort, wo der Ausgangspunkt seiner Entwicklung zu judzen und zu nehmen ist, in höchst primitiver Weise. Man hätte vermuthen können und hat auch in dieser Richtung Unterjudzungen angestellt, daß die römische Villa nicht ohne Einsluß auf die Gestaltung des Hauses in England geblieben sei. Ohne Zweisel gab es während der langen Zeit der römischen Herrschaft auch viele Wohnbauten römischer Officiere und Beamten im Lande und Nachsgrabungen haben die Spuren derselben aufgewiesen, aber das englische Haus nimmt nicht von ihnen seinen Ausgang, sondern von dem Hause

ber Angelsachsen. Die Niederlassung der Angelsachsen in der Mitte bes fünften Jahrhunderts mit den Nachzügen, die fort und fort kamen und sich über das Land bis an die schottischen Gebirge ausbreiteten, haben verwischt, was die Römer geschaffen und angeregt. Die Cultur mußte auf brittischem Boden von neuem anfangen.

Da ist ber Anfang ber Entwicklung benn kein anderer als jenes norbische ober altsächsische Haus, bas in seinen Grundzügen, in seiner Hauptgestalt noch heute an den beutschen und bänischen Küsten der Rordsee, insbesondere aber in jenen Vegenden, von denen die Angelssachsen ausgegangen sind, als das Haus des wohlhabenden und unabshängigen Bauern vorhanden ist. Von außen stellt es sich als ein ziemslich mächtiges Vebände dar, mit niedrigen Seitenmauern und hohem Dach, die eine Stirnseite mit dem Thor, in welches die vollen Gestreidewägen einfahren, der Straße zugekehrt. Das Innere bildet eine große Halle oder Tenne, dreischiffig eingetheilt, so daß die Seitensschieße Pserde und Kühe aufzunehmen haben, die Halle in der Mitte allen Bedürsnissen des Lebens dient, darüber das hohe Dach den Segen der Ernte enthält.

Im Hintergrunde der Tenne befindet sich der Herd, von dem die Hausfrau das Ganze übersieht, und hinter demselben — das ist aber schon eine weitere Stuse der Entwicklung — Wohns und Schlafsgemach. Nach ältester Sitte ist es die Tenne allein, in welcher alles Leben der Familie und des Vesindes vor sich geht: hier wird berathen und gearbeitet, gegessen und getrunken und hier auch das Lager für die Nacht bereitet. Die Tenne oder die Halle ist das Atrium des antiken Hauses, vom Rauch des Herdes geschwärzt wie dieses in seinem Ansang, nur nach dem Gebote des Klimas überdeckt, während dieses in seiner Mitte den offenen Himmel über sich hat.

So war in der That das gewöhnliche Haus des Angelsachsen in England, noch dazu schlecht gebaut und unansehnlich, wenigstens wie es die Normannen bei ihrer Ankunft schildern. Bon der Trensnung der Herrschaft und des Gesindes, von der Abgeschlossenheit der

Schlaf- ober Frauengemächer noch feine Rede; leichte Communication kam nicht in Frage, weil ein einziger Raum eben allen Zwecken biente.

Indessen waren die Sitze reicher und vornehmer Angelsachsen, die Sitze — denn von Palästen kann man nicht reden — der kleinen Könige zumal, welche das Land zertheilt hatten, doch schon über diesen ersten Stand der Dinge hinausgegangen. Sie hatten bei der Menge des Gesolges und des Gesindes, bei der Menge der Geschäfte, vielleicht auch bei dem erhöhten Stande der Bildung, der wenigstens den christelichen Fürstinnen der Angelsachsen zukam, das Bedürfniß verschiedener Räumlichkeiten gefühlt. Diesem Bedürfniß wurde aber nicht in der Weise abgeholsen, daß man den gemeinsamen Raum der großen Halle in Zimmer abtheilte.

Man ließ die Halle unberührt und baute neben ihr so viele Räume, als man bedurfte, jeden als gesondertes Haus. Das ergab bald an einem fürstlichen Sitze, der für viele Leute zu sorgen hatte, eine ganze Reihe kleinerer und größerer Gebäude, die insgesammt von einem Wall, Zaun und Graben umschlossen waren. Durch ein Thor führte eine gerade Straße auf das Hauptgebäude in der Mitte, die Halle.

In dieser Anlage erhielten nun auch herr und herrin, König und Königin ein abgesondertes Gebäude, ein Gemach nur bildend, das ihnen zum Schlafgemach, den Frauen zum Tagesaufenthalt und dem herrn für seine Geschäfte diente. Besonderen Ehrengasten wurde auch ihre Schlafstelle neben den königlichen darin angewiesen. Das war in jedem Fall ein Fortschritt, aber dem privativen Bedürfniß der Familie und der Frau insbesondere, der Intimität des Hauses ist damit noch sehr wenig Rechnung getragen.

Dadurch, daß die Halle eines Theiles ihrer Bestimmung entledigt wurde, verlor sie noch nicht an Bedeutung; im Gegentheil, ihre eigentliche Zeit, wo sie ein nothwendiges Bedürfniß des mittelalterlichen Lebens wurde, sollte erst kommen. Als die Familie von ihr getrennt wurde, blieb sie unter den Angelsachsen die Stätte alles gemeinschaftlichen Lebens, die Stätte bes Verkehrs bes Herrn mit seinen Gesolgsleuten und seinen Sclaven, die Stätte der Gastlichkeit und der Beherbergung. Wie sie zum gemeinsamen Male, zu Festen und Trinkgelagen diente, so war sie für die Nacht das Schlasgemach des gesammten Personals und nicht bloß des männlichen, nur mit Ausnahme
des Herrn und der Kinder oder des einen und des anderen Ehrengastes. Man saß auf langen Bänken, die an der Band entlang standen.
Benn gegessen war, entsernte man die Tische, die nur aus Brettern
auf hölzernen Böcken bestanden, und zechte auf den Bänken sort, während die Diener umhergingen und einschenkten. Bar die Stunde des
Schlasens gekommen, so wurden Strohpolster und Decken herbeigeschlasens gekommen, so wurden Strohpolster und Decken herbeigeschlassen, und man lagerte auf benselben Bänken, wo man gegessen und
getrunken hatte.

Dieser Bedeutung entsprechend, mar die Salle auch bei weitem das an Größe und Aunft vorragende Gebäude, aber man wurde irren, wollte man viel an Schmuck und Runft voraussetzen. Die Angelsachsen waren noch keine Baumeister wie ihre Nachfolger, die Normannen; der Rimmerer mar es, welcher bas Saus aufführte, entweder gang von Bolg ober aus Riegelwänden, mit Lehm gefüllt. Die Decke des Bemache bilbete bas Sparrenwert bes Daches mit seinem Stroh und seinen Schindeln. Durch eine Deffnung besselben tonnte sich ber Rauch bes Feuers einen Ausweg suchen, nachdem er lange hin und her gewallt und das Holzwerk geschwärzt hatte. Einen Ramin oder Ofen fannte die Salle nicht. In dem Thonestrich des Fußbodens waren an gewissen Stellen, besonders aber in der Mitte, Steinplätze für das Feuer gemacht. Hier loberten große Holzklöte; wer von draußen fam und fror, feste ober ftellte fich zu benfelben. Aber gaftliche Aufnahme, Warme, Trank und Speise fand jeder, der des Weges kam und nicht zu dem gahlreichen Bagabundenthum gehörte.

Solche Wohnungszustände waren für Familien von königlichem Rang oder fürstlicher Bedeutung gewiß sehr primitiver, selbst rober Art. Sie waren es und blieben es, tropbem die angelsächsischen Damen, vor allen die Königinnen selber, uns geschichtlich bereits in einem gewissen Lichte der Bildung erscheinen. Diese waren berühmt und gepriessen als kunstvolle Stickerinnen und vor Allem wegen ihrer christlichen Frömmigkeit, die sich selbst zur Gelehrsamkeit in religiösen Dingen ershob. Aber von den Bedürsnissen, welche in der modernen Cultur die Wohlanständigkeit den Frauen und der Familie auserlegt, hatten sie noch wenig Gefühl und Bewustsein. Allerdings war ein gewisses Besdürsnis der Trennung und Absonderung bereits rege geworden, aber es war baulich wie gesellig durch die Trennung der Käume in eben so viele, oft ziemlich weit entlegene Gebäude nur sehr ungenügend zum Ausdruck gekommen. Und doch ist dies bereits der Beginn der Entswicklung, die erste und nothwendige Stuse des Fortschrittes. Das nothwendig Getrennte nun wieder zusammenzubringen, das Neue nach neu erkannten Bedürsnissen hinzuzufügen, das Ganze planmäßig zu ordnen und zu gruppiren, konnte erst das Wert von Jahrhunderten sein.

Aber ce follte nicht bas Werk ruhiger Entwicklung fein; es follte nicht ohne Trübung und Störung vor fich geben. Nach der Mitte des elften Jahrhunderts (1066) erfolgte die Eroberung Englands durch die Normannen, und mit ihnen begann eine lange unruhige Zeit innerer Fehden und Kämpfe, welche die Sicherung des Hauses nothwendig machten. Auch die Behaufung des Angelsachsen war von Zaun, Wall und Graben umfchloffen gewesen, aber mehr zu friedlicher Abgrenzung benn zu friegerischer Umwallung, zur Rüftung für Schutz und Trut. Der eigentliche Burgenbau begann mit den Normannen und war für sie eine Nothwendigfeit, so lange bis die verschiedenen Bolferschaften auf dem Boden Englands sich ausgeglichen oder verträglich ihre Stellung gefunden hatten. Bis dahin, etwa zwei Sahrhunderte hindurch, gab es überall raich ausbrechende Fehden und Kämpfe, auf die der Mormanne jederzeit gefaßt und vorbereitet fein mußte. Die Burgen erhoben sich baher in solcher Menge, daß allein unter der Regierung Rönig Stephans in einem Zeitraume von neunzehn Jahren ihrer mehr denn elfhundert gebaut wurden.

Dieser Kriegszustand bes Normannen mußte natürlich bem Grundplan seines Wohnsites eine ganz andere Gestalt geben. Konnte ber Angelsachse sich damit ausbreiten, so mußte ber Normanne, der mit verhältnißmäßig wenigen Genossen die Herrschaft übte, sich zur engsten Vertheidigung zusammenziehen. In ähnlichen Verhältnissen sichon auf französischem Boden lebend, hatte er sich dort an den Bausten und Besestigungen der Römer zum Baumeister ausgebildet und übte und erweiterte dieses Talent, welches dem Angelsachsen völlig sehlte, nun in England. Steinmauern, Gewölbe, Wendeltreppen, all das machte ihm keine Schwierigkeit.

Der Gegensatz des angelsächsischen und des normannischen Wohnsitzes tritt leicht hervor. Lagerte sich jener mit seinen Gemächern als Einzelbauten in räumlicher Distanz neben einander, so legte der Normanne die einzelnen Räume über einander. Nach dem Muster der römischen Garnisonthürme, die er in Frankreich gefunden hatte, erbaute der Normanne sich Wohnthürme (Donjon) mit drei die fünf Geschossen, das Erdgeschoss mitgerechnet. Klein an Umfang dursten diese Thurmsburgen nicht sein, denn der normannische Feudalherr hatte seine Lasiallen und Gesolgsleute, die ihm Dienste leisteten und die auf seine Gastlichseit im großen Maßstabe rechneten. Für diese Gastlichseit wie für die Unterfunst des ganzen kriegerischen und nichtkriegerischen Gesolges in den Zeiten der Gesahr — und sie waren nicht selten da — hatte die Thurmburg zu sorgen. Gar schnell wurde sie daher, zus mal mit der ornamentalen Entwicklung der normannischen Bautunst, zum Thurmpalast.

Bei einer Dicke der Mauern von zehn bis fünfzehn Schuh erreichte oftmals der Thurm eine Höhe von mehr denn hundert Schuh, während die Verhältnisse der Innenräume von fünfzig oder weniger denn fünfzig dis zu hundert und darüber schwankten. Da in der früsheren Zeit selten eine Theilung der Stockwerke in Zimmer stattsand, so ergaben diese Geschosse Säle von großen Dimensionen. Der unsterste derselben, derjenige im meist gewölbten Erdgeschoß, diente nur als

Reller und Borratheraum. Er war allein von oben her zuganglich. fei es burch eine Kallthure, sei es burch eine Stiege in ber Dice ber Mauern. Der Thurm felbft hatte feinen Gingang im erften Stock burch eine Stiege, die leicht abgebrochen werden konnte. Diefes erfte Geschoß, wie alle übrigen ein einziger Raum, diente als Waffensaal, als Aufenthalt der Diener und bes niederen Gefolges und in Zeiten ber Belagerung als Ruche. Darüber tam die eigentliche Salle, welche oft ben zweiten und britten Stock zusammen einnahm, ale Aufenthalt und Nachtherberge ber Lebensleute, ale Stätte ber Tefte und ber Gaftlichfeit. Bas über der Salle lag, das britte und vierte Stockwerk, ober bas vierte allein, diente dem Geschäfte bes Burgherrn, ben Frauen, ber Familie. Es war ihre Arbeitsstätte, ihr Tagesaufenthalt, ihre Schlafftätte. Abtheilung in einzelne Zimmer, die leicht möglich gewesen ware, scheint in keiner Beise, wenigstens was die frühere Beriode betrifft, stattgefunden zu haben und sicherlich hatten die Frauen noch teine Gemächer für sich, weder in dieser Thurmburg, noch in dem töniglichen Balast, der übrigens von keiner anderen Beschaffenheit war. Freilich gab es schon Kamine in diesen Räumen, es gab in den tiefen, gemauerten Fenfternischen reizende Site, von denen der Blid über bas weite Land schweifen fonnte, aber bennoch mochte sich die angelfachsische Dame in ihrem Gemach zu ebener Erbe noch glücklicher schätzen als die normannische Baronin in ihrer abgeschlossenen Ginsamteit hoch oben auf der Steinburg.

Allerdings war dieser Donjon nicht das einzige Gebäude in der normannischen Burg, die in Ringmauer und Graben noch mancherlei Bauten, wie Stallungen, Bachaus, Vorrathsgebäude, Küche u. s. w., umschloß. Man gab sie im Fall der Noth auf und 30g sich insgesammt auf den Thurm zurück. Dieser war aber unter allen Umständen auch das eigentliche Wohnhaus. Er war es für den Baron und die Seinen wie für den König und seinen Hof, die in keiner anderen Weise darin lebten, wenn auch der vermehrten Geschäfte und des vergrößerten Gesolges wegen die Räume größer und die Eintheilung ein wenig complicirter

mar. Der weiße Thurm im Tower zu London, die damalige Residenz ber Könige, ein Gebäude bes elften Jahrhunderts, mar nicht anders wie eine dieser Thurmburgen, Beschoß über Beschoß mit großen Salen enthaltend, nur der Länge nach bereits in je zwei Gemächer getheilt und bazu noch mit einer Cavelle, die einen Theil von zwei Stockwerken hinwegnahm. Diefer Thurm mit feinen vier Beschoffen beherbergte bas Gefolge und die Officiere und Beamten, er enthielt ben Baffensaal, die große gemeinsame Halle und ein besonderes Repräsentations- und Audienzgemach. Was für den Privatgebrauch der königlichen Familie, für die Königin und ihre Damen übrig blieb, mar ein einziges Bemach im vierten Stock, bas faum durch Bande getheilt gewesen gu sein scheint. Es hatte freilich eine Länge von fünfundsechzig bei einer Breite von dreißig Schuh, diente aber in gleicher Weise als Schlafgemach, ale Sig- und Arbeitezimmer für den Tag und hatte wohl jelbst noch einen und den anderen intimeren Gast für die Nacht aufzunehmen.

So erscheint der Thurmpalast — auch abgesehen davon, daß er noch nicht einmal besondere Schlasgemächer enthielt, zu denen das Verslangen sich noch nicht geregt hatte — keineswegs als ein angenehmer oder wohnlicher Aufenthalt. Man suchte ihn zwar mit der Zeit desquemer zu machen, indem man gewöldte Gänge entlang in die Dicke der Mauern legte und in den Ecken Wendelstiegen andrachte, wodurch man die Communication erleichterte, oder indem man die tiesen Nischen der Fenster ausnützte und andere seitwärts für Betten in das Gemäuer brach. Das Alles kam aber mehr dem Geschäfte, dem Gesolge, den Wache haltenden Kriegsleuten zugute als der Familie und dem seineren Gesühle für den Comfort des Lebens. Sodald daher die kriegerische Nothwendigkeit nachließ, sodald die Zeiten sicherer wurden, stieg auch der normannische Varon nur zu gern von seinem Thurme herab und baute, was er bedurste, wieder zur ebenen Erde.

Hier war es nun, wo bas angelfächfische Haus nach ber Episobe bes normannischen Thurmschloffes wieder zu neuer Bedeutung fam.

\*Auf ihren ausgebehnten Besitzungen hatten die normannischen Barone eine Anzahl Wirthschaftsgebäude, die nach angelsächsischer Weise, nach dem Brauche des Landes angelegt waren. Schon aus äußeren Gründen mußten sie diese zuweilen für sich gebrauchen, denn die größere Schwierigsteit des Transportes zwang sie, die aufgehäuften Feldsrüchte und Borräthe an Ort und Stelle selbst mit ihren Angehörigen und Gesfolgsleuten zu verzehren. Sie hatten also schon auf diese Weise Wechsel des Aufenthaltes und gewöhnten sich mit der friedlicheren und sicherern Zeit mehr und mehr an das neue Leben. So begannen sie seit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts ihre Thurmsitze als Wohnungen ganz aufzugeben und sich mit ihrem ganzen Hauss und Hofhalt auf dem ebenen Lande in diesen manoirs, wie sie französisch, oder manors, manorhouses, wie sie englisch genannt werden, niederzulassen und einzurichten.

Das brachte natürlich in den manorhouses große Beränderungen mit fich und führte gu ber Ausbildung der eigentlichen Canbfite englischer Familien. Schon hatte bas gewöhnliche angelfächsische Landhaus in den beiden ersten Jahrhunderten der normannischen Herrichaft. also im elften und zwölften, ben Ginfluß der neuen Berren und der neuen Bauweise erfahren. Zwar war die Trennung der Wirthichaftsgebande und damit die Berftreutheit der Anlage geblieben, aber es hatte jich das Wohngemach an die Halle angelegt und in vielen Fällen bereits mit einem unteren und oberen Stock, welche beibe vereint ber Bohe der Halle gleichkamen. Die Balle hatte vollkommen ihre Beftimmung und mit dem offenen Sparrenbach, bas die Decke bilbete, mit dem Feuerplat in der Mitte und dem Rauchloch darüber auch ziemlich die alte Beschaffenheit behalten. Sie biente ber Rufammenfunft, dem gemeinsamen Leben aller Angehörigen des Saufes; fie diente ale Schlafgemach für das Gefolge und Gefinde. Rur die Familie bes herrn hatte ihr Gemach baneben gewonnen. Dasselbe hatte Mussicht und Eingang in die Halle, aber auch gewöhnlich eine zweite Thür in den Garten. Es wurde gebraucht als Geschäftszimmer, als Sitz und Schlafzimmer, wie bas vierte Geschoff der normannischen Thurmburg.

Ueber biesem Gemach zur ebenen Erde lag, wie schon angedeutet, noch ein zweites, das mit Hilse einer Stiege von außen her zu erreichen war und in die Halle nur die Beobachtung durch eine sensterartige Oeffnung gewährte. Es erhielt den Namen Söller, solar, solarium, entweder weil es mehr der Sonne ausgesetzt schien, oder von solus, allein, nun seine Absonderung anzudeuten. Auch der Söller diente der Familie, aber nicht als gewöhnliches Schlasgemach, sondern mehr für Gäste oder sonst in ungewöhnlichen Fällen. Sich auf den Söller zu-rückziehen und die Halle schließen, galt sprichwörtlich für Schande und für das Zeichen eines geizigen, ungastlichen Mannes.

Das Manorhaus hatte somit im Gegensatz zu dem alten Hause bes Angelsachsen eine Familienwohnung erhalten, die sogar einen Kamin, einen Feuerplatz in der Wand hatte. Zu der gemeinsamen Halle war das Zimmer, chamber, hinzugetreten. Das Haus war statt des einsachen viereckigen, umschlossenen und gedeckten Raumes ein schon einigermaßen complicirtes Gebäude mit Zwischenwänden und Zwischendecke geworden.

So überkamen es die normannisch-englischen Barone, um es mit erweitertem Bedürfniß, mit größerem Kunstverstand und alsbald auch mit gesteigerter Cultur weiterzubilden. Es ist die Zeit, wo der normannische Stil der Baukunst in den gothischen überging, eine Bersänderung, die sich natürlich im Neußeren und Inneren kenntlich machte, auf die (Veskaltung des Hauses aber und seinen Grundplan ohne Sinssluß blieb. Es ist vor Allem die Zeit, wo der specifische Geist des Wittelalters in seine schönste Blüthe trat, wo Ritterthum, Sangeskunst, neue Lebenss und Umgangsformen entstanden, wo sich eine neue, orisginelle Spoche der Literatur erhob, wo die Poesie gerade in den tonans gebenden Kreisen Gemeingut wurde. Bon dieser erhöhten Bildung, von dem verseinerten Zartgefühl, das nun Dinge sah und erkannte, die es früher achtlos geduldet hatte, mußte auch das Haus die Wirkung spüren, wenn sie auch nicht auf einmal kam und durchdrang. Durch diese Vers

feinerung bes Gefühles, durch die neue Gestaltung und Ausbildung der socialen Sitte wurde das Haus vervollkommnet, weit mehr als durch den Uebergang der Baukunst aus dem romanischen oder normannischen Stil in den gothischen.

Die Beränderung, welche das manorhouse badurch, daß es die Resideng des normannisch englischen Barons murde, zunächst erlitt, icheint dem zu widersprechen, aber der Fortschritt mar eben, wie angegeben, fein plotlicher. Die Zeiten maren friedlicher und ficherer geworben, aber nicht ficher. Befestigung seines Sauses lag im Beifte bes Ritterthums, und so erhielt auch bas manor mit seinen bazu gehörigen Gebäuden eine feste Ummauerung. Doch bedurfte es dazu einer Licenz des Königs, und diese wurde ungern gegeben. Zum Anderen fand eine große Erweiterung berienigen Räume statt, welche materiellen Zwecken bienten. Die alte Salle hatte ursprünglich neben ihrer Beftimmung für die Familie und die Gastlichkeit auch aller Art der Birthschaft gebient, ale Ruche, Borratheraum und Arbeitezimmer. Das alles hatte sich allmälig gelöst und erhielt nunmehr einzelne und bestimmte Räume zugewiesen, die sich nach und nach an die eine Seite der Halle anlehnten, jo die Ruche, Bein- und Bierteller, Speifefammern, Milch- und Butterkammer, Baich= und Bachaus u. f. w.

Zum Oritten fand benn auch eine Veränderung der socialen Räume in der angedeuteten Richtung statt. Mit dem ehamber und dem Söller hatte die Familie ihre private Behausung gewonnen, aber weder war das Geschäft des Herrn von dem Ausenthalte der Damen getrennt, noch die Arbeit des Tages von der Ruhe der Nacht. Es gab noch keine Damenzimmer und keine besonderen Schlafzimmer. Das erstere, das selbstständige Damenzimmer, trifft man zum ersten Male in den königlichen Schlössern, deren Inventare von einem Zimmer des Königs wie von einem Zimmer der Königin sprechen. Der König empfängt während des Tages in dem seinigen, die Königin in dem ihrigen, doch ist die Einrichtung noch so, daß z. B. Bittschriften und Geschenke auf das Bett niedergelegt werden. Diese Einrichtung der

tonialichen Schlöffer murde auf den Siten ber Barone alebald nachgeghmt. Das Gemach ber Dame, bas Boudoir oder the Ladys bower, wird stehend und erscheint auch in allen ritterlichen Gedichten. Die Dame empfängt hier des Tages ihre Bafte und Befuche, aber es ift auf eine Bant ju Guffen bes Bettes, wo fie dieselben jum Siten nöthigt.

Ift biefe Errungenschaft einer verfeinerten Sitte und eines veredelten Gefühles ichon im dreizehnten Jahrhundert eingeführt, so ift bas felbstständige Schlafzimmer, bas nur diesem Zwecke bient, erft eine Neuerung des vierzehnten Jahrhunderts. Es wurde nur vermittelft eines Ueberganges gewonnen. Man trennte junächst ben Raum bes Bettes von dem Raume, wo man am Tage faß, durch eine Scheerwand und erhielt so, wenn nicht gesonderte Gemächer, doch gesonderte Räumlichkeiten, ein bedroom, dem auch die Angelegenheiten der Toilette zufielen, bis fich später ein dressingroom, ein Ankleidecabinet. hin;ugesellte, und sodann ein sittingroom. Aus diesem Sittingum wurde dann ein Sitzimmer, mahrend bas einmal gewonnene Schlafgimmer, das teine andere Bestimmung hatte, sich barnach leicht vermehren tonnte.

Auch an das Herrenzimmer, the Lords chamber, welches gewöhnlich den Söller ober bas Söllerzimmer in Anspruch nahm, knupft sich eine weitere Entwicklung. Ursprünglich vorzugeweise ben Geschäften des Herrn gewidmet, die im garm der Halle fich schwer abmachen ließen, wurde es auch bald von der Familie benützt, welche fich vom Bankett aus der Halle dahin gurudgog. Ale Gefprache- und Conversationegimmer, in welchem mancherlei Leute verkehrten, die mit dem Herrn geschäftlich zu thun hatten, erhielt es ben Namen parlour, gewiffermagen Sprechzimmer. Mis Rudzugszimmer für die Familie murde es drawingroom genannt, eigentlich withdrawingroom, wie man wenigstens das Wort zu erflaren fucht. Bei machfender socialer Bilbung und gesteigerten Anspruden des gesellschaftlichen Lebens konnten freilich beide Bestimmungen als geschäftliches Sprechzimmer und als Familienzimmer nicht neben

einander gehen, und parlour und drawingroom wurden zwei verschiedene Zimmer. In neuerer Zeit ist ersteres veraltet, letzteres aber etwa in der Bedeutung von unserem Salon geblieben. Das Herrenzimmer hatte aber schon früh noch einem anderen Zwecke zu dienen, welcher sich später ebenfalls von ihm löste und ein besonderes Gemach hervorzies. Da es der Familie nicht immer gesiel, wie es im Ansang Sitte war, mit dem Gesolge und der großen Menge in der Halle, die gar verschiedenen Standes und verschiedener Bildung war, zu speisen, so benützte sie zu gesondertem Mahle das parlour. Als aus der Ausnahme die Regel wurde, als die Familie sich gewöhnte, allein oder mit erwählten Gästen zu speisen und nur ausnahmsweise am Bankett der Halle theilnahm, oder dieses selbst zur Ausnahme wurde, da entstand für den neuen Brauch ein besonderes Speisezimmer, diningroom genannt.

Diese Entwicklung, mit der im Wesentlichen das gegeben ist, was heute das gewöhnliche englische Haus an stehenden Räumen enthält, womit also in gewissem Sinne das Ziel erreicht ist, vollzog sich
jedoch erst die gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts und
nicht ohne Zusammenhang mit dem Sinken der mittelalterlichen Sitte
überhaupt. Bis es dahin kam, hatte aber die Halle, die als der
charakteristische Haupttheil des mittelalterlichen Hauses zu betrachten
ist, noch ihre Blüthezeit während des vierzehnten Jahrhunderts zu erleben, ihre Blüthezeit in Bezug auf ihre Größe so wie in Bezug auf
ihre Architektur und ihre Einrichtung.

Damals im vierzehnten Jahrhundert hatte die altenglische Gaftlichkeit in großem Maßstabe noch keineswegs abgenommen, weder für den Baron, noch für den einfachen Landedelmann, noch überhaupt für jeden, der für einen größeren Haushalt zu sorgen hatte. Das kriegerische Gefolge des Barons umgab ihn noch wie früher; Schaaren von Freunden, Angehörigen und Fremden, die oft nur der Zufall herbeiführte, bewegten sich in der Halle und wurden bewirthet. Solchen Ansorderungen an die Küche und Wirthschaft zu genügen, sieß z. B. der Garl of Warwick täglich sechzig Ochsen schlachten; aber wer nur immer kam, die ganze Nachbarschaft, ein Jeder durfte ein gut Stück Fleisch auf der Spitze seines Messers mitnehmen. Nach wie vor fanden die täglichen Gelage in der Halle statt, und wenn Speise und Trank, the good cheer of old England, ihre Schuldigkeit gethan hatten — denn die Bewirsthung war gut, wenn auch die Behausung schlecht —, so sank die Menge der Gäste ohne viel Unterschied des Geschlechtes zum Schlase nieder auf derselben Bahlstatt, auf schnell bereitetem Lager.

Unter dieser Sitte erlangte die Halle, der nunmehr eine reiche und ausgebildete Gothif ju Bilfe fam, toloffale Dimenfionen, fo daß alle übrigen Theile des Hauses sich nur an sie anzulehnen schienen. Sie nahm die Höhe von zwei Geschossen ein, erweiterte und erhöhte die Tenfter und stellte sie auch in zwei Reihen über einander, verglaste fie allmälig, selbst mit buntem Blaswert. Die Decke bildete fie wie früher mit den offenen Balten und Sparren des Daches, die vom Rauche geschwärzt wurden, denn der Kamin, in den Wohngemächern gewöhnlich, war hier noch selten; ftatt seiner loderten in der Mitte auf gemauertem Feuerplat die großen Holzblode über meffingenen oder eifernen Feuerhunden. Die Bande wurden, zum Theil wenigstens, mit bunten, figurenreichen Geweben behängt, auf Credenzen standen Pruntgefäße, und so gewann benn bie Halle ein gar stattliches Unfeben. Gin großer, weit ausgebauter Erter (bay-window), der regelmäßige Sitte wurde, gab dem Inneren einen angenehmen Sitplat und dem Aeußeren eine bewegte Architektur. Dem Eingang war ein offener Borticus vorgelegt.

Nach und nach erhielt die innere Einrichtung eine ganz feststeshende Form. Un der einen Schmalseite befand sich ein um einige Stufen erhöhter Blat, dass genannt, auf welchem der Shrensitz sich befand, der Tisch des Herrn und der Dame und etwaiger bevorzugter Gäfte. Rechts und links liefen die Bänke für die gewöhnlichen Gesnossen des Mahles hinab. Dem Ehrensitze gegenüber, an der anderen Schmalseite, trennte eine getäselte Holzwand von halber Höhe eine

Art Bestibule ab, screens genannt, d. i. Schrein. In diesem Raume, ber mit einem Brunnen versehen war und mit der Küche und den ans deren Wirthschaftskräumen in Berbindung stand, besorgten die Diener die Zurüstung des Mahles, richteten die Speisen an und wuschen das Geräthe. Ueber ihm war die Minstrels Gallery, der Platz der Spielsleute, der Hart der Flötisten und Fiedler, die in England zahlreich umherzogen und dem guten Mahle nicht sehlen dursten.

Diesen stattlichen Eindruck des Aeußeren wie des Inneren, den die Kunst in verschiedener Weise zu erhöhen trachtete, verlor die Halle zwar nicht im fünfzehnten Jahrhundert; woran sie aber einzubüßen begann, das war das Leben in ihr, das war ihre sociale und politische Bedeutung. In den Kriegen der rothen und weißen Rose war ein großer Theil des hohen Abels zu Grunde gegangen und junge Familien, die minder hohe Ideen von den Pflichten des Landherrn hatten, an die Stelle getreten. König Heinrich VII. war kein Freund des kriegerischen Gesolges, das der Baron für ständig um sich zu halten pflegte. Er trachtete es zu beschränken, und da er Frieden und Ordnung dem Lande zurückgegeben hatte, so war es auch überslüssig geworden. Die Kriegseleute, die in der Halle ein faules Leben geführt hatten, wurden nun fleißige Landbauer und erschienen nur noch bei besonders festlichen Geelegenheiten in der Halle des Lords. Was von ihnen übrig blieb, waren stehende Hausbeamte und Diener.

Während so die Halle verödete, wuchsen, wie das schon bemerkt worden, die Privaträume der Familie. Es bildete sich das parlour oder das Geschäftszimmer, das drawingroom oder der Salon, das Familienspeisezimmer, diningroom. Sie alle erhielten nicht geringe Dimensionen. Mit dem Verschwinden des kriegerischen Gefolges hörte die Halle auf die Schlafstätte zu sein, und es wurden für die Gäste wie für die Diener besondere Schlafzimmer eingerichtet.

So hatte mit bem Ausgange bes fünfzehnten Jahrhunderts bas englische Haus an Zahl wie an Abgeschlossenheit der Gemächer, an privativem Charakter so ziemlich alles das erreicht, was das moderne

Bedürfniß, das Zartgefühl moderner Bildung verlangen. Aber eine Aufgabe blieb immer noch zu lösen, diejenige, in alle diese Räume sammt denen, die der Wirthschaft bestimmt waren und die so nach und nach ihre Entstehung erhalten hatten, Plan, Ordnung und bei Wahrung der Abgeschlossenkeit bequeme Zugänglichkeit zu bringen.

Davon hatte nun freilich bas mittelalterliche manorhouse ober das mansion, wie man heute fagt, der Landsitz des Großen und der Genten, mahrend des Mittelaltere fehr wenig gehabt. Der gange Gang der Entwidlung, die Eigenthumlichfeit felbst des gothischen Stils hatten bavon eher abgelenft. Wie die Wirthschafteraume ober die Brivatzimmer als eine Errungenschaft verfeinerter Zeiten nach und nach entstanden, so lehnten fie sich an das vorhandene Hauptgebäude, an die Salle an, zur einen Seite bie Wirthschafteraume, zur anderen die Bimmer. Jene breiteten fich zu ebener Erbe aus, diese erhielten allerbings schon früh mit bem Söller einen Oberstock. Das Ganze aber unter ein gemeinsames Dach zu bringen, ihm gleiche Sohe zu geben, es nach einem symmetrischen Grundplane zu ordnen, baran bachte niemand. Es lag ja feine Nothwendigkeit bazu vor; ber Kunftstil verlangte es nicht, und so tam niemand darauf. Man baute auf ber Fläche. die man nothig hatte, rudte mit der Linie heraus ober herein, je nach Bedarf, ließ Erter, Söller und Giebelzimmer hervorragen, und fo erhielt man im Grundplan wie im Luftprofil ein höchst unregelmäßiges Bild, auf beffen Bufälligfeiten eben ber oft genannte pittoreste Charafter diefer alten englischen Landsitze beruht. Conftant baran war nur, daß die Halle die Anlage dominirte, daß an ihrer einen Seite, oftmals mit dem Einschiebsel der Hauscapelle, die Wohnung lag, an der anderen die Wirthschaft. Anfangs überwog diese bedeutend an Ausbehnung, bis mit bem Sinken ber Halle Wohn- und Schlafraume fo aunahmen, daß sie die Birthichaft gan; überflügelten und mit ihr zur größeren Balfte einen Sof umspannten.

Auch in dieser Gestalt erreichte das Haus mahrend des fünfszehnten Jahrhunderts noch nicht die Bequemlichkeit innerer Communis

cation. Corridore, Galerien, welche die Berbindung vermittelten und babei jedem Gemach gesonderten und gedeckten Zugang gelaffen hatten, aab es noch nicht oder in höchst seltenen und unbedeutenden Fällen. Eben so wenig war ein geordnetes Treppenspstem vorhanden oder eine Hauptstiege, die später schon um des stattlich vornehmen Eindruckes willen bem Hause eines großen Herrn nothwendig war. Die Stiegen maren flein, eng und nach zufälligem Bedürfniß auch zufällig angelegt. Die Halle, zu ebener Erde gelegen, bedurfte ihrer nicht. 3m Inneren waren wohl einzelne Räume durch Thuren mit einander verbunden, mas aber wieder den Ulebelftand hatte, daß fie als Durchgang dienten für Bersonen, für die sie nicht bestimmt waren. Fast alle Raume gu ebener Erde hatten ihre directen Eingänge vom Hofe aus, ohne Borlage von Schuträumen, fo daß ber hof zuweilen gehn bie zwanzig verschiedene Eingänge in das haus barbot. Dies mar ein großer Ucbelftand, der fich sofort fühlbar machen mußte, sobald dem Bedürfniß ber Familie nach Abgeschlossenheit burch eine hinlängliche Zahl felbstftändiger Gemächer Genüge geschehen war.

Es blieb somit dem sechzehnten Jahrhundert, wenn es das Haus auch bereits in einer gewissen Vollendung antraf, noch eine große Aufsgabe zu erfüllen übrig, diejenige nämlich, Ordnung in den Grundplam zu bringen und eine innere Communication der immer zahlreicher wersdenen Räume herzustellen. Diese wuchsen in dem Maße an, daß zum Beispiel das Schloß Hengrave Hall allein vierzig Schlafzimmer entshielt. Auch manches Neue sinden wir hinzugesügt, ein Kinderzimmer, ein Zimmer des Lehrers, ein Badezimmer, aber nichts mehr von prinzipieller Bedeutung. In diesem Sinne als wirklich neu, bedeutungsvoll und umgestaltend sind nur die Corridore und Galerien zu betrachten, weil sie die Anlage, den Plan wenigstens einer gewissen Regelmäßigsteit unterwarfen.

Die Zeit war dieser neuen Tendenz des englischen Hauses gunftig. Es lag in der Art des neuen Kunststils, der Renaissance, an Stelle der mittelalterlichen malerischen Zufälligkeit eine regelmäßige und sym-

metrische Architectur treten zu lassen, aber man würde irren, wollte man annehmen, daß die Renaissance sofort das englische Haus in diessem Sinne umgeschaffen hätte. Der neue Kunststil, der im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert den Geschmack der Welt umschuf, sand nicht sogleich willtommene Aufnahme in der englischen Architectur. Die Stilart, welche ihm hier zur Seite ging, der sogenannte Elisabethstil, ist allerdings nicht ohne den Einfluß der Renaissance entstanden und trägt in seinen Prosilen und mancherlei Detail die Zeichen davon, aber er hat mehr noch, sein inneres Wesen, von der Gothik übrig beshalten. Er ist vorzugsweise als eine Umwandlung der kirchlichen Archistestur in eine civile zu betrachten; erstere hörte eine Weile in England ganz auf.

Die Umwandlung vermochte daher auch den im Elisabethstil neu erbauten mansions keineswegs den malerischen Charakter zu nehmen, der noch heute im Gegensatz gegen italienische und classische Art als specifisch englisch in Anspruch genommen wird. Es blieben die unzgleichen Höhen des Luftprofils, die steilen Dächer, die zahlreichen Erzeter, die hohen, eigenthümlich gestalteten Rauchsänge, die großen, vierzeckigen, vielsach getheilten Fenster und manches andere, was zu der pittoresten Erscheinung beitrug. Selbst die Unregelmäßigkeit des Grundplanes mit wie zufällig vorspringenden oder zurücktretenden Theilen wurde vom Elisabethstil keineswegs aufgehoben. Die Regelmäßigkeit, welche die Corridore herbeisührten, richtete sich mehr nach innen, nach dem Hose hin. Der Hof trachtete ein Viereck zu bilden, um welches sich die sämmtlichen Wohnräume lagerten, während die Wirthschaft sich seitwärts absonderte, in einzelnen Fällen selbst sich in eigenem Gebäude wieder lostrennte.

Aber dies war doch nicht die einzige Veränderung des Inneren. Die Halle hörte auf Mittelpunkt des Hauses zu sein; hatte sie in ihrer Bedeutung durch die Veränderung des Lebens gelitten, so verlor sie auch architektonisch dadurch, daß die Galerie an Werth gewann, sich ausdehnte und selbst zu einem architektonischen Gedanken wurde. So

sank die Halle zur Bedeutungslosigkeit herab und wurde nur noch als Tradition geduldet; oder sie verwandelte sich, nach vorn gerückt, in eine bloße Eingangshalle, als welche sie dem englischen Hause bis auf den heutigen Tag geblieben ist.

Alle diese Beränderungen famen dem Familienleben, der verfeinerten Sitte, dem erhöhten Bartgefühl, der Bequemlichfeit des Berfehres und ber Bewegung zugute. Das englische Saus hatte mit ber Menge seiner Zimmer von verschiedener Bestimmung, mit der Trennung der Wirthschafts- und Dienerschafteraume von denjenigen der Berrichaft und der Bafte, mit der Communication der Bange, Corridore und Galerien bas erreicht, was bas Biel feiner Beftimmung zu sein schien. Nimmt man nun hingu, daß nunmehr in allen befferen Baufern die Fenfter verglast waren, daß jedes Gemach, bas jum Wohnen und zum Schlafen biente, feinen Kamin hatte, bag Wande und Plafond fehr häufig Bertäfelung und felbst eine fehr reiche erhalten hatten, wie die erhaltenen Beispiele zeigen, daß an bunten Teppichen kein Mangel war, daß Tijche und Banke und Raften gleich ber Bertäfelung reiches Schnitwert zeigen — jo muß man wohl zugeben, daß damals die englische Wohnung eine gewisse Höhe und Vollendung gewonnen hatte, die mit Bequemlichkeit, Wohnlichkeit und Behaglichkeit auch Vornehmheit, Schönheit und Reichthum vereinte. Und dabei war bas Saus vollfommen eigenthümlich, volltommen englisch in seiner Art.

Aber gerade als das Haus dieses Ziel erreicht hatte, das heute wiederum als Muster aufgestellt wird, da gewann die Renaissance fast plöklich solchen Einfluß, daß sie dasselbe in seinem Grundplane und in seinem eigenthümlich englischen Charafter für ein paar Jahrhunderte nahezu völlig umgestaltete und ein ganz anderes Prinzip dem früheren entgegensette.

2. Die Umwandlung durch den palladionischen Stil im 17. und 18. Jahrhundert, die Kückkehr zum alten Hause nud die gegenwärtige Kuntheit und Mannigsaltigkeit der Stile.

Betrachten wir das Ergebniß des vorigen Abschnittes, die Eigensthümlichkeiten und charakteristischen Sigenschaften des englischen Hauses, welche es dis zum Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts erlangt hatte. Gemeint ist nicht das städtische Haus, sondern dasjenige wohlhabens der Familien des Landes, welches sich, ungehindert von der Enge der Stadtmauern, in voller Freiheit und Sigenthümlichkeit hatte entwickeln können.

Als eine dieser charafteristischen Eigenschaften hatte sich eine pittoreste Gruppirung zahlreicher und verschiedenartiger, zu einem Ganzen
verbundener Räumlichseiten ergeben, die sich bei verhältnismäßig geringer Höhe breit über den Boden hinlagerten. Mannigfaltig in ihren
Höhen und Prosilen, in ihren Dach- und Fensterbildungen, wechselnd
in ihren Linien, bald vorspringend, bald zurücktretend in ihrem Grundplan, bildeten sie ein Gefüge, in das endlich bis gegen den Schluß des
sechzehnten Jahrhunderts durch Gänge und Galerien innere Communication und eine gewisse Ordnung hineingebracht worden. Eine zweite
Eigenschaft besteht in der Trennung derjenigen Räume, welche der Dienerschaft und der Wirthschaft gewidmet sind, von denen der Herrschaft
und der Gäste, eine dritte in der Errungenschaft besonderer Schlaf- und

Wohnräume, die ihre Bestimmung nicht vermischen, wie cs in der Blüthezeit des Mittelalters noch der Brauch gewesen war, eine vierte in der Bildung eigener Speise- und Eesellschaftszimmer. Endlich ist noch der Halle zu gedenken, die hertömmlich im Bau vorherrscht, jedoch ihre eigentsliche Bedeutung zum größten Theile verloren, ihre bessere Gesellschaft an die neuerstandenen Gemächer und die Dienerschaft an eine Dienerhalle in der Wirthschaftsabtheilung abgegeben hat und nun im Begriffe steht, sich in eine bloße Eingangshalle zu verwandeln. Nimmt man nun das malerische Detail der Außenseite hinzu, eine Anzahl hervorstretender Erker, spize Giebel und Dächer, große, aber getheilte Fenster, hohe, schlanke, zum Theil phantastisch gesormte Schornsteine, bei großen Landsützen noch einige Thürme und Thürmchen, so hat man alle die charafteristischen Züge des englischen Hauses unter der Herrschaft des Elisabethstils.

Dieser burchaus rationell, weil aus dem Bedürsniß, aus dem Leben und seiner Geschichte entstandene Charakter sollte nun um das Jahr 1600 wie mit einem Schlage geändert werden. An die Stelle des englischen Hauses sollte ein fremdes treten, das seine Wurzeln, seine Entstehung und Ausbildung auf fremdem Boden, unter fremden Lebensbedingungen, in anderem Klima gehabt hatte. Das war wenigstens das Ziel einer Haus- und Palastrevolution, das auch für zwei Jahrhunderte sast vollständig erreicht wurde und noch heute, wenn es auch einer Contrerevolution aus dem Bolke erliegt, in Stadt und Land weit mehr als bloße Spuren und Erinnerungen hinterlassen hat.

Bis dahin hatte die Renaissance durch den Elisabethstil wohl in Architektur und Ornament an den englischen Civilbauten umgemosdelt, aber sie hatte das Haus in seiner Wesenheit nicht verändert und es in seiner eigenthümlichen Entwicklung ganz unerschüttert gelassen. Das wurde nun völlig anders. Damals machte Palladio's Kunstart ihre erfolgreichen Eroberungen in Europa. Ein englischer Architekt von unläugbarer Begabung und hoher Bedeutung, Inigo Jones, der längere Zeit in Italien gelebt hatte, machte sich zu ihrem begeisterten Anwalt,

und italienische Art und Kunft wurde in England eingeführt. An bie Stelle bes Elisabethstils trat der Balladiostil, wie man in England die neue italienische Weise benennt.

Diese Umwandlung stellte sich aber alsbald für das englische Haus als bei weitem durchgreifender und folgenreicher heraus, als es ber Uebergang aus dem normannischen in den gothischen, aus dem gothischen in den Elisabethstil gewesen war. Es war nicht bloß ein neuer, ein anderer Kunststil, es sam ein anderer Geist, ein anderer Plan, ein anderes Haus.

Selbstverständlich konnte ber neue Stil die bisherigen Errungenschaften einer erweiterten Bildung und eines erhöhten und verseinerten Gefühles, welche in der Bermehrung und gesonderten Bestimmung der Räume bestanden, nicht rückgängig machen; man hätte sonst auf dem Bege zur Barbarei zurücksehren müssen. Die beiden folgenden Jahrshunderte fügten sogar in den großen Landsitzen und Schlössern wenigsstens manches Neue hinzu, das aus neuem, aber nicht nothwendigem Bedürfniß hervorgegangen war, so eine Bibliothes und ein Musitzimmer. Aber der Palladiostil, der gewissernaßen schon mit fertigen Modellen kam, ordnete alles um. Sein Modell war das italienische Haus, die italienische Billa in der Gestalt, welche sie im sechzehnten Jahrhundert angenommen hatte. Diese Gestalt war aber grundverschieden von der des englischen Hauses.

Das englische Haus war, wie geschilbert worden, von dem einen und gedeckten Gemach der angelsächsischen Wohnung ausgegangen, und dieses gedeckte Gemach war als Halle der Mittelpunkt geblieben. Die italienische Villa, der italienische Palast aber waren von dem antiken Hause ausgegangen, und dieses hatte zum Mittelpunkt den offenen Hof, das Atrium, um welches sich die Zimmer im Viereck lagerten. Der Unterschied der Ausgangsformen ist also ein prinzipiell entgegengesetzter, der gedeckten Halle steht der offene Hof gegenüber. Diesen Ursprung hat das italienische Haus, der italienische Palast nicht verläugnet. Er hat allerdings entgegen der antiken Sitte die Außenseiten fünstlerisch

ausgebildet, aber er hat das Atrium als offenen, von Säulen und Arstaden umgebenen Hof in der Mitte des Hauses bewahrt. Man sieht schon hieraus leicht, welche Revolution der neue Stil im englischen Hause anrichten mußte, selbst wenn, wie es geschah, der offene Hofsich in einen gedeckten Salon verwandelte.

Mit dieser Bedeutung des Hofes steht noch eine andere Eigenschaft bes italienischen Balaftes in Berbindung. Die regelmäßige Anlage des Arfabenhofes verlangt auch eine gewiffe Regelmäßigkeit in der Anordnung der verschiedenen Räumlichkeiten, eine Gigenschaft, die ohnehin gang und gar im Geifte ber claffischen und ber italienischen Runft liegt. Die antife Runft und nach ihr die Renaissance verlangen Ruhe und Klarheit in Conception und Disposition, sie verlangen nicht blog Regelmäßigfeit, sondern Symmetrie, und diesem fünftlerischen Berlangen muß sich das Bedürfniß unterwerfen. Es tritt also gerade das Umgekehrte ein von dem, was bisher bei dem englischen Sause der Fall gewesen mar. Hier hatte das Bedürfniß gewaltet und mit Hintansetzung aller Regelmäßigkeit und Symmetrie ben Grundplan scheinbar willfürlich und zufällig und das Aeußere wechselvoll und malerisch geftaltet. Statt beffen fommt nun ein regulares Rechteck mit Berhältnissen, die sich eben so regelmäßig und symmetrisch eintheilen lassen sollen.

Was von dem Inneren gilt, das findet noch in erhöhtem Maße bei dem Aeußeren statt. Die Façade ist, wenigstens bei der späteren Renaissance und besonders in der nach Palladio bezeichneten Art, der erste und leitende Gedanke des Architekten. Die Façade wirkt bei ihm rückwärts auf das Gebäude, während das englische Haus gerade von innen heraus gewachsen war. Dem englischen Architekten des gothischen und des Elisabethstils hatte sich die Façade von selbst ergeben, wenn er das Innere nach dem Bedürfnisse geordnet und sestgestellt hatte. Kam dabei Unregelmäßigkeit heraus, so kümmerte ihn das sehr wenig; im Gegentheile, er suchte sie durch die Bildung des Details, durch Giebel, Erker, Thürmchen u. s. w. zu erhöhen. Mit dem Bechsel der Linien

und der Gegenstände, mit dem Bechsel breiter und tiefer Schatten und heller Lichtslächen gewann er eine pittoreske Wirkung. Der Künstler der späteren Renaissance hatte es im entgegengesetten Sinne auf großeartige, pompöse, imposante Wirkung abgesehen, und dazu bedurfte er der großen, ungebrochenen Linien, der breiten, unzerstörten Massen, des Gleichgewichtes, der Regelmäßigkeit, der Symmetrie. Er brachte mit an Eigenthümlichkeiten, was er zum Ausdruck dieses neuen Geistes bedurfte, die Colonnaden, den gewaltigen Porticus, die Freitreppen, die schweren Gesimse und Balustraden mit Basen und Statuen, sauter äußere Zusäte, welche nicht das Leben, sondern das besondere Schönsheitsgefühl dieser Zeit und dieses Stils verlangte.

So wurde das neue englische Haus im Wesentlichen und in seinem ersten und vornehmsten Gedanken ein Schönheitsbau, während das alte ebenso in erster Linie ein Bedürfnisbau, ein Ausdruck des Lebens gewesen war. Das neue Haus wurde ein Kunstwerk, das alte war eine Wohnung. Das mag in gewissem Sinne als ein Fortschritt betrachtet werden, aber der Fortschritt rächte sich zuweisen bitter durch die Inconvenienz, durch den Mangel an Comfort. Daher denn Lord Chestersield gelegentlich dem General Wade, der sich in diesem Sinne ein sehr schönes, aber auch sehr unbequemes Haus gebaut hatte, den guten Rath geben konnte, sich drüben jenseits der Strase eine Wohnung zu nehmen und von da aus sein Haus zu betrachten.

Der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Hause ist schon im Grundplan so bedeutend, daß ein einziger Blick auf densselben genügt, um zu sehen, ob er dem Palladiostis oder seinem Borsgänger angehört. Die rechteckig regelmäßige und symmetrische Eintheilung ist für jenen das Entscheidende. Aber die Beränderungen beschränken sich nicht darauf. Der Charakter des Stattlichen, Imposanten, der vor allem der Wohnung des großen Herrn aufgedrückt werden soll, verlangt eine gewisse Erhöhung des Hauptgeschosses, welches die dahin das Erdgeschoß gewesen war und auch blieb. Zu diesem Zwecke wird ihm ein Basament, ein Souterrain untergelegt, welches der Regel nach nun-

mehr die sonst zur Seite gelegenen Wirthschafteräume, Küche, Waschfüche, Vorratheräume, Dienerschaftshalle u. s. w. aufnimmt. Diese Einrichtung, welche das Haus compacter macht, ist dem städtischen Wohnhause geblieben und ist dort vortheilhaft wegen der Enge und Beschränkung der Baufläche. Wo sie aber nicht nothwendig ist, wie in der Freiheit des Landes, ist sie keine Verbesserung, denn sie bringt den Dunst und Qualm der Wirthschaft mit in die Wohnung. Zuweilen — und es geschah dieses insbesondere bei den größeren Schloß- und Palastanlagen des achtzehnten Jahrhunderts — wurde die Wirthschaft auch in einen Flügel verlegt, dem ein anderer gleicher Flügel entsprechen mußte. Da nun dieser nicht selten die Hauscapelle enthielt, so stellten sich von außen Küche und Kirche in architektonischer Beziehung völlig gleich dar.

lleber dem Basament erhob sich in gewaltiger Höhe das Hauptgeschoß mit seinem Porticus, mit Säulen oder Wandpfeilern, die nicht
selten durch das obere Geschoß bis zum Hauptgesims durchgingen oder
in zwei verschiedenen Ordnungen über einander standen. Dieses Obergeschoß erhielt nun regelmäßig die Schlafzimmer, eine Einrichtung,
welche ebenfalls dem städtischen Hause geblieben ist. Das Hauptgeschoß
blieb den Wohn- und Staatsgemächern, welche in den großen Landschlössern aus einer regelmäßigen Flucht von drawingrooms bestanden
und in ihrer Mitte denjenigen Raum hatten, der räumlich an die
Stelle der Halle getreten war, während die drawingrooms deren
gesellschaftliche Bedeutung übernommen hatten.

Das Schloß oder der Landsitz des großen Herrn im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert konnte in seiner Tendenz der majestätischen Räume, also des Ersates der bereits verkommenen Halle noch weniger entbehren, wenn auch die Gesellschaft darin eine andere, gewähltere und vornehmere geworden war. Sein Borbild, die italienische Villa, bot ihm den offenen Hof, den er freilich so inmitten des Hauses nicht brauchen konnte. Er überdeckte ihn daher, ließ ihn durch beide Geschosse hindurchgehen und beleuchtete ihn von oben. So gewann er wieder einen Prachtsaal, aber einen unwohnlichen, ungemüthlichen und unge-

selligen Raum, der nach allen Seiten hin nur zum Durchgang und zur Schau, zur Entfaltung der nothwendigen Würde des Hauses diente. Daß dieser Raum etwas Anderes war und vorstellte als die Halle, beweiset schon sein neuer Name saloon, ein Wort, mit dem wir in diesem Falle nicht die Bedeutung des heutigen Salon verknüpfen müssen. Diese Bedeutung hatten die drawingrooms. Der saloon hatte auch den Ausgang nach dem Garten zu. Den nach vorne, nach dem Porticus hatte die ihm gewöhnlich gegenüberliegende Halle, welche nunmehr vollsständig zur bloßen Eingangshalle (entrance hall) geworden war und keinerlei gesellschaftlichen Zwecken mehr diente, es sei denn als Aufsenthalt der wartenden Dienerschaft.

Wie mit dem saloon, so ging der Palladiostil auch sonst versschwenderisch mit dem Raume um. Er ließ es nicht sehlen an der Wenge und Größe der Räume, dagegen vernachlässigiet er gute Communication und Abgeschlossenheit, deren Verbindung eben mit die Haupteigenschaft einer guten Wohnung ausmacht. Ober vielmehr, es lag in seinem System, daß er hierin mangelhaft sein mußte.

Der Architekt dieser Zeit, nachdem er vor Allem die Façade in imposanter Würde entworfen hatte, theilte und ordnete den Grundsplan zunächst mit Rücksicht auf die Räume, welche der Würde und der Ehre des Hauses dienten; danach schnitt er, was übrig blieb, in möglichst symmetrischer und gleicher Weise in Räume zu, in denen sich dann der Comfort des Lebens zurechtsinden sollte. Da gab es denn Inconvenienzen aller Art, Zimmer, welche Abgeschlossenheit verslangten und nicht den entsprechenden Zugang hatten, andere, welche bloß als Durchgänge dienen konnten, desgleichen Vereinigung des Unsgehörigen und weitere Entsernung solcher Räume, welche einander nahe zu sein hatten.

So gelang es denn dem Palladiostil nicht, alle die zahlreichen und mannigfachen Räume, die der Entfaltung eines reichen und vornehmen Lebens dienten, einem Plane zu unterwerfen, welcher allen Anforderungen der modernen Sitte, des Gefühls und des Comforts entsprach. Es gelang ihm dieses selbst im achtzehnten Jahrhundert nicht, in dem Zeitalter der Causerie und der Salonherrschaft. Die großen englischen Architekten dieser Periode, Sir Christopher Bren, der Erbauer von Marlborough-House, und Sir John Bandrugh, dessen bei Erbauer von Marlborough-House, und Sir John Bandrugh, dessen Marlborough errichten ließ, in jeder Beziehung die glänzendste und charakteristische Schöpfung dieser Art und Richtung ist — sie gingen nur weiter auf dem eingeschlagenen Bege. Majestätische Entfaltung großartiger architektonischer Gedanken im Aeußern wie im Innern, in den Façaden wie auch besonders im Grundplan, der oft sehr künsteliche, ausstudierte, wenn auch immer symmetrische Form annahm, blieb das Ziel, — schweres, massenhaftes Detail der Charakter. In dieser Beziehung erlangte insbesondere Sir John Bandrugh einen solchen Ruf, daß er sprichwörtlich wurde. Er zog sich daher vom Dichter Bope die Grabschrift zu:

Last' auf ihm, Erbe, fürchterlich, Biel schwere Last legt' er auf bich.

Unter biesen Umständen mußte gegen den Palladiostil, der ja doch auf englischem Boden nur ein exotisches, importirtes Gewächs war, einmal ein Rückschlag erfolgen. Da dieser Stil mit der Sitte des Landes eher in Widerspruch stand, so mußte er sich ausleben und überleben. Sine Rückschr zu den Bahnen und Errungenschaften des Mittelalters und der Elisabethzeit mußte erfolgen, weil dieselben im Geiste des Landes lagen. Diese Rückschr geschah oder begann wenigstens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts unter eigenthümlichen Umständen und Motiven.

Bekanntlich war es England, von dem eine merkwürdige Ersicheinung des Culturlebens im achtzehnten Jahrhunderte ausging: die Sentimentalität, welche ihrerzeit in der Literatur und fast mehr noch im Leben eine so große Rolle spielte. Die Sentimentalität war die erste Opposition, eine passive freilich, der erste Ausbruch des Gefühls gegen den herrschenden Geist der Zeit, des Gefühls, das sich gegen

den Zwang, gegen das Formenwesen Luft machte. Der Sentimentalität folgte die Romantit, die sich statt des Weltschmerzes nach positivem Erfat für das umfah, mas fie von der Zeit verwarf und von fich abftieß. Die Romantik wandte sich dem Mittelalter zu, wie bei uns, so auch in England, wo man vielleicht noch weiter ging, indem man felbst in die modische Aleidung mittelalterliche oder vermeintlich mittelalterliche Trachtenformen einführte. Diese Rückschau auf das Mittelalter war theils ein patriotischer Zug, denn die Formen, unter denen man lebte, — und es war ja mit der Baukunst, mit der Wohnung nicht anders waren zum größten Theil fremde; zum Theil aber lebte eine verwandtschaftliche Seele in der Romantik und in dem Wesen des Mittelalters. Es war innere Sympathie, welche die Romantifer zu jener Zeit und ihren literarischen und künftlerischen Schöpfungen hinzog. unklar in ihrem Bollen und ihren Zielen, jum Mystischen, Schwärmerischen und Phantaftischen geneigt, wurden zurückgeftoßen von den klaren, präcisen, regelmäßigen Formen der classischen Runft, der Renaissance sowohl wie der Antike. In dem vorwiegend seelischen Charakter der mittelalterlichen Sculptur und Malerei, in den unregelmäßigen, phantaftisch erscheinenben Bauten bes gothischen Stils, in ber Symbolik bes Ornaments, mit der sich geistreich spielen ließ, fanden sie verwandte Züge und lenkten dahin den Sinn der Welt, die des falsch gewordenen und falsch verstandenen Clafficismus in haus und Runft müde war.

Beide Motive, das patriotische und das romantische, lebten auch in England und führten zur Wiederaufnahme des altenglischen Hauses und Palastes. Aber diese Wiederaufnahme war kein unmittelbares Wiederanknüpfen an das sechzehnte Jahrhundert, an die vollendete Gestalt des altenglischen Hauses. Die Tradition war in dem Zeitraum von zwei Jahrhunderten völlig zu Grunde gegangen; man mußte das, was früher gewollt und gethan war, erst wieder verstehen lernen. Sen in diesem Mangel an Verständniß bestand die Schwäche dieser erneuerten englischen Gothik.

Da die Bewegung nicht in erster Linie eine fünstlerische war, so waren es auch nicht die Architeften, welche vorangingen und leiteten, wie es mit Inigo Jones und dem Balladioftil der Fall gewesen. Es waren die Runftfreunde, die großen Herren felbst, welche zuerst wieder Beichmack an mittelalterlicher Art und Beise fanden und nun wohl felbit die Blanc machten. Der Charafter ber neuen englischen Gothit ift baher zunächst ein bilettantischer und rein äußerlicher. nicht auf den Beift und das Bedürfniß ein, welche das alte englische Landhaus von innen heraus geschaffen hatten, sondern hielt sich an Die Außerlichkeiten, an das, was mit der Zeit reiner Schmuck geworden war. Ohne den Plan des Palladio-Hauses zu ändern, fügte man ihm Thürme und Thürmchen, Zinnen, Biebel und Erker, Magwerk, Roietten und breite Spithögen hinzu, versah es mit Schießscharten und festen Thorgebäuden. So gab man dem Bau ein romantisch-pittorestes Geprage, deffen Echtheit im Beifte des Mittelalters wieder durch die Regelmäßigkeit der Anlage und durch die langen durchgehenden Linien des Ballodioftils Lügen gestraft wurde. Dies ift die mit vollem Rechte vielgeschmähte englische Gothif des neunzehnten Jahrhunderts, die auch auf dem Continent nur allzu sehr Nachahmung gefunden hat. Ihr bedeutenoftes oder wenigstens großartigstes Werk auf englischem Boden ift Caton-Hall, der Landsit des Marquis oder jetigen Bergogs von Weftminfter, der aus dem Anfange dieses Jahrhunderts ftammt.

Aber bei dieser falschen, rein äußerlichen Gothit fonnte man nicht stehen bleiben. Der Borliebe für das Mittelalter mußte das Studium solgen, und dem Studium das Berständniß. Heute ist man in England dahin gelangt, jene früheren Bauten der erneuerten Gothit nur für Carricaturen zu halten. Die baronial mansions vom Ansang dieses Jahrhunderts gelten nur noch als das, was sie sind: als versehlte Anwendungen eines unverstandenen Stils. Nichtsbestoweniger hat das nationale Element, welches im altenglischen Hause liegt, erneuerte Burzel geschlagen. Mit dem besseren archäologischen und baulichen Berständniß hat man eingesehen, daß es nicht die Gothit als solche ist

mit ihren Eigenthümlichfeiten, worauf es bei dem Hause ankommt, sondern daß das Wesentliche zunächst im Blane liegt. Auch hat sich ja, wie gezeigt worden, das altenglische Haus nicht in der eigentlichen Zeit der Gothik vollendet, sondern erst im sechzehnten Jahrhundert unter dem Elisabethstil. Man hatte daher ein volles Recht, vorzugs-weise auf diesen zurückzugehen, anstatt auf die Gothik. Und solches ist denn auch geschehen. Während heute die Gothik und sinn kirchendan außerordentliche Fortschritte gemacht hat und ihn kast ganz und gar bescherrscht, ist das für Schloß und Haus durchaus nicht der Fall. Die großen Landsitze, Villen oder sonstigen Gentlemanshäuser, welche in dieser Richtung heute entstanden sind und noch entstehen, haben den Elisabethstil adoptirt, dessen Verwandtschaft mit der Gothik beide allerdings wohl verwechseln läßt.

Mit dem Elisabethstil sind diese neuen englischen Häuser auch wieder zu den Prinzipien des altenglischen Hauses zurückgefehrt, erstens der unregelmäßigen Gestaltung des Planes auf Grundlage des Besdürfnisses und zweitens der malerischen Bildung des Aeußeren als Folge des unregelmäßigen Grundrisses. Damit konnten auch die alten Ziele wieder aufgenommen werden, welche durch das Palladio-Haus werdunkelt waren, die Abgeschlossenheit und gesonderte Zugänglichseit der einzelnen Räume, ihre Trennung nach der Bestimmung und die Entsernung der Wirthschaftsräume aus dem Souterrain in einen Flügel oder ein gesondertes Gebäude, wie es bei dem Landsitze nun wieder die Regel wurde.

Freilich eine Copirung des altenglischen Hauses konnte nicht ftattsfinden, da mittlerweile Bedürfniß und Leben sich vielsach geändert hatten und viele neue Ersindungen oder Erweiterungen der Wechanif erhöhten Comfort zu verschaffen im Stande waren. Die Halle war einmal aus dem Leben geschieden und war als Wittelpunkt und Hauptsstud des Hauses, da die Sitte eine andere geworden und der Fendalissmus nicht mehr existirte, nicht wieder einzuführen. Sie blieb, was sie geworden war, Eingangessur. Statt ihrer bildet auf den modernen

Herrensitzen des Elisabethstils ein großer Thurm mit Zinnen und Fahnenstock den vorragendsten Theil des Hauses, an den sich die übrigen Theile anlehnen oder um den sie sich gruppiren. Buchstäblich die Mitte nimmt er allerdings nicht ein, sondern er ist, wie es der malerisch-unregelmäßige Charakter des Gebäudes erfordert, mit Absicht zur Seite gestellt.

Hierin liegt allerdings fein Bedürfniß, noch irgend ein weiterer Zweck als ein rein künftlerischer ober repräsentativer, und es läßt sich somit nicht längnen, daß die Unregelmäßigkeit dieser Art des modernen englischen Landsiges nicht lediglich sich auf das Bedürsniß gründet, sondern der pittoreste Charakter des Aeußeren selbst Absicht geworden ist. Das ist ein großer Unterschied des neuen Elisabethstils von dem alten. In dem neuen englischen Hause dieser Art ist die malerische Unregelmäßigkeit nicht bloß Folge, sondern auch Prinzip, aber sie sichert die Freiheit, das Haus ganz nach Bedürsniß und Belieben zu gesstalten.

Tropbem aber so ber nationale Charafter bes Hauses wiedergewonnen murde, gelang es doch feineswegs, den erneuerten Elisabethftil zum alleinherrschenden zu machen, wie es mit ihm im sechzehnten Jahrhundert oder wie es mit dem Palladioftil der Fall gewesen war. Nicht einmal die Gothif, obwohl ihr Gebiet vorzugsweise bas firchliche wurde und bis jett geblieben ift, konnte gang vom civilen Bau ober vom Wohnhause verdrängt werden. In allen öffentlichen Gebäuden, die sich an die Kirche anzuschließen pflegen, in Schulen, Spitälern, Usplhäusern, tritt sie so vorwiegend auf, als ob sie bafür erfunden ware. Meift aber nimmt fie bei diesen Gebauden so wie auch bei zahle reichen Kirchen, zumal in jenen Begenden, wo es Bruchsteine für ben Bau giebt, so schwere, plumpe, massige Formen an, daß man bes paradoren Wortes gedenft, welches sich manche Künftler zum Wahlipruch genommen zu haben scheinen: Das Häfliche ift das Schone. In ähnlicher Art ift die Gothik auch heute noch eine nicht seltene Erscheinung bei den großen Landsitzen, doch in localer Beschränktheit.

Es sind die Schotten, die mit ihrer Sbinburger Architeftenschule eine eigene Stellung einnehmen und für ben großen Landsit ben gothiichen Burgenstil adoptirt haben. Mit zahlreichen runden Thürmen, Rinnen und Schiekicharten, engen Kenftern, feften Mauern und schweren Thoren, mit tropig wehenden Fahnen machen fie den Eindruck, als ob es noch wie in alter Zeit ju Schutz und Trut gelte, als ob die Fehden der Clans, die Raubzüge des Grenzadels, die Ueberfälle der Englander noch alle in schönfter Blüthe ständen und täglich zu gewartigen waren. Und doch erschallt das horn vom Thurm nur dem Empfang friedlicher Gafte, und ber einzige Rrieg gilt ben Birichen und Füchsen. Es ift somit blok ein aut Theil traditioneller Romantif. welches diesen schottischen "Baronialftil", wie er genannt wird, wieder hervorgerufen hat und erhält. Auf den tahlen und felfigen Sohen Schottlands, an den einsamen Seen zwischen Birken und Fichten machen solche Burgenbauten immerhin einen landschaftlich harmonischen und auf ein poetisch gestimmtes Gemuth auch einen reizvollen Ginbruck: auf dem vollendet cultivirten Boden Englands aber, auf bem grünen, fanft geschwellten Gelande, bas nur Idulle, nur Frieden und Ruhe athmet, oder gar dort, wo die Rauchfänge der Fabrifen zahllos emporsteigen, sind sie so unpassend wie möglich. Und doch find fie auch hier zu finden. Wenn aber gar diefer Stil ober diefe Bauformen auf simple Billen ober Landhäuser übertragen werden. wie es auch vorfommt, bann werben fie gur Carricatur, gur Lächerlichfeit.

Eben so wenig wie der gothische Stil war der Palladiostil sofort überwunden oder vergessen. Die neue Richtung hatte nicht Kraft und Allgemeinheit genug, um sich zur einzigen und ausschließlichen zu machen. Der Palladiostil lebte sich in seiner Weise völlig aus. Er legte alle Großartigkeit ab, entkleidete sich seines pompösen Beiswerks, der Colonnaden und Balustraden, und behielt nur sein regelsmäßiges Gerippe in simpler Nüchternheit. In diesem Charakter entsprach er nur zu sehr dem anspruchslosen Geiste bürgerlicher Classen, deren Sinn mehr auf das Innere und nicht auf Entfaltung äußeren

Pompes ging. Und so hat er sich benn auf bem Lande, wie auch, was später noch gezeigt werden soll, in der Stadt, in einem höheren und ausgedehnteren Grade behauptet, als für fünftlerische Ansprüche recht und billig ist. Ein vierectiges reguläres Gebäude, nackte, schmucklose Wände sind sein Ueberrest; höchstens daß ein paar Säulchen, welche die Eingangsthüre flankiren, noch an den hohen Ursprung erinnern und von verschwundener Pracht ein schwaches Zeugniß ablegen.

Aber mit diesem Aussterben und Verzichten auf alle Kunst, wie es eine Zeitlang für das bürgerliche englische Haus und den bürgerlichen Geschmack fast charafteristisch geworden, begnügt sich doch in neuester Zeit die palladianische Richtung der englischen Architektur nicht mehr. Sie sucht sich zeitgemäß zu verjüngen, indem sie die auf dem Continent zu neuer Blüthe gelangende Renaissance der vorpalladianischen Zeit auch für sich zu benützen trachtet; jedoch geschieht die Anwendung mehr bei gewissen halb öffentlichen Bauten, wie Banken, Clubhäusern, Ausstellungsgebäuden, als bei dem eigentlichen Hause des Gentleman. Für dieses dient mehr die einsachere italienische Villa zum Vorbild. Aber nicht bloß Italien, auch Frankreich wird zur Aushilse in der architektonischen Verlegenheit herbeigezogen, indem die eigenthümlichen Formen seiner Renaissance Nachahmung sinden, insbesondere der Pavillondau mit seinen steilen, aber abgestumpsten Pyramidendächern und seinen vortretenden Dachsenstern.

So sehen wir, ist auch in England das eingetreten, was die Architestur des Continents in Berwirrung sett, der Kricg und Streit aller möglichen Kunststile. Es ist keiner da oder keiner gewesen, der nicht heute einmal nachgeahmt worden, wenn es auch nur der Seltssamkeit und des interessanten Bersuches wegen geschehen. Man zählt in England gegenwärtig etwa zehn verschiedene Stile und Stilarten, die alle für das Haus in Gebrauch sind. Sie alle muß der Architest, der vor Zeiten nur Einen zu kennen brauchte, gelernt und studirt haben, denn im Publicum und unter den Gelehrten giebt es genug kritische, archäologisch gebildete Köpfe, die einen Stil, wenn er einmal

angewendet wird, auch in seiner vollen Reinheit und Echtheit dargesstellt sehen wollen. Andere freilich wollen nicht einsehen, warum benn das heute sein muß, da wir doch unter anderen Bedingungen, mit anderen Bedürfnissen leben. Noch größer ist die Verlegenheit für den Gentleman, der sich ein einsaches, wohlanständiges, comfortables Haus erbauen lassen will. Ihm wird der heutige Architekt sofort mit der Frage kommen: in welchem Stile? Da es nun keinen besonderen Genclemanstil giebt, so soll er statt dessen zwischen gricchisch und römisch, zwischen kirchlich-gothisch und civil-gothisch, zwischen Tudorstil und Elisabethstil, zwischen französischer und italienischer Renaissance und noch verschiedenen anderen Stilen und ihren Barianten die Bahl tressen. Hat er endlich auss Gerathewohl in der Verwirrung seines Gemüths sich entschieden, so hat er so viele Gegner und llebelredner, als es fanatische Anhänger aller übrigen Stile giebt.

Die Folge dieses Zustandes der Dinge ist nun gewesen, daß es heute in England da, wo es Freiheit gab, wo Phantasie und Willfür platgreisen konnten, also auf dem Lande und zumal in jenen Ortsichaften, die zum Sommerausenthalt der (Großstädter dienen, mit der Architektur des Wohnhauses gar bunt und mannigsaltig bestellt ist. Ganz im Gegensatz gegen früher — wo das Haus in Harmonie mit dem Bedürfniß gewissermaßen von selber sich machte und trotz der unsregelmäßigen, wenn auch von innen aus wohlbegründeten Gestalt doch von einem Geist und Charakter beherrscht war — blüht heute die üppigste Berschiedenheit der Charaktere, so daß jenes schon im Ansang eitirte Wort: eines Engländers Haus sei nicht bloß seine Burg, sondern zuweilen auch sein Narrenhaus, volle Richtigkeit zu haben scheint.

Denn es fommen zwei Umftande noch hinzu, die Mannigfaltigs feit zu vergrößern.

Einmal beschränkt sich dieselbe nicht auf die größeren und vornehmeren Landsitze, sondern sie hat nach und nach — mit Ausnahme des städtischen Wohnhauses, von dem noch besonders die Rede sein wird — außerhalb der Städte so ziemlich Alles ergriffen, was zur Wohnung dient, vom toniglichen oder herzoglichen Schloß herab bis zur einfachen Lodge und Cottage. Die neuen Residenzen der Königin, bie von Osborne auf der Insel Wight und die zu Balmoral in Schott, land, machen feine Ausnahme, benn jene ift in italienischer Renaissance gebaut, aber in fehr modernem Beifte, und biefe in unregelmäßig malerischem Tudor- oder Elisabethstil. Man fann in den englischen Wohnhäusern des Landes eine gewiffe aufsteigende Linie annehmen, die mit der ftrohgedeckten, aus roben Granitsteinen erbauten Butte des Wallisers und des Irlanders beginnt, dann vom Rleinen jum Größeren auffteigt, zur Lodge, zur Cottage, zur Farm, zum Saus, zur Billa, zum Caftle oder schlogartigen Bau, Begriffe, welche der ehrgeizige Besiter nur zu gerne vertauscht. Nehmen wir die unterste Stufe aus, die Hutte des Wallifers und des Irlanders, die mit einem Zimmer und Rüche ober gar nur mit Zimmer und Kamin ober richtiger Feuerstätte die Urform bewahrt, so sind sie alle bereits in die große allge= meine Schlacht ber architektonischen Stile hereingezogen. Die Lodges und Cottages, klein und niedrig, sind doch nicht ausgenommen, denn als Wohnungen der Pförtner, Gärtner, Förster und sonstiger Angehörigen des großen Baronialsitzes gehören sie zahlreich zu diesem und folgen feiner Architeftur.

In den schöngelegenen Sommerorten, an den Küsten und in den zahllosen kleinen Bädern, wo die Großstädter zur Ruhe und Erfrischung wie zum Genuß der Natur sich sammeln, sieht man alle Arten und Stile beisammen. Zwischen wohlgepslegten Gärten und den modernsten Billen sindet man z. B. in der Nähe Dublins die rosenumwachsene, strohgebeckte Hütte des irischen Fischers oder gar die epheubedeckte Ruine einer solchen mit eingefallenem Dach, die Fensteröffnung und die Thüre, über der man noch den Namen "Rose Billa" liest, mit Brettern versichlagen. Der Eigenthümer ist fort, ist ausgewandert und hat sein Häuslein der Zeit überlassen, damit zu machen, was ihr beliebt. Neben dem simplen, weißgetünchten viereckigen Hause, das jeglichem Schmucke, jeglicher Kunst in seinem Neußeren entsagt, steht ein schlößartiger Bau,

ber seine Thurme, Giebel und Zinnen zwischen alten Ulmen hervorsstreckt und ungeachtet seines kriegerischen Aeußeren doch nur die Wohnung eines Kausmanns oder Abvocaten ist.

Der zweite Umstand, der die Mannigsaltigkeit der architektonischen Erscheinungen vergrößern hilft, ist das Recht und der Wille des Individuums. Da einmal die Wahl unter den zahlreichen Stilen freisgestellt, ja zur Nothwendigkeit geworden ist, ein allgemeines Geset des Geschmacks, eine Sitte der Bauart wie in früheren Jahrhunderten nicht mehr herrscht, so gewinnt der Einzelne ein gewisses Recht auf die Durchsührung seines persönlichen Willens oder Beliebens, seiner oft sonderbaren Ideen und Launen. Wenigstens wird er nur zu leicht dazu verführt, auch sie all dem Gewirre gegenüber zur Geltung zu bringen. So erscheint der Architekt nur zu geneigt, eklektischer Willfür die Zügel schießen zu lassen, während der Bauherr, wie er einerseits nur zu oft auf alle und jede äußere Architektur Verzicht leistet, so andererseits auf der Ausführung eigenthümlicher Phantasien besteht.

In diesen Phantasien spielt vor Allem noch immer die unbesicgbare Romantif. Ritterthum und Felsenburg sind noch so fest eingewurzelt, daß felbst ber burgerliche Beift bes Geschäftsmannes sich nicht davon lofen kann. Ja gerade dieser liebt es, wenn er seinem Raufladen, feinem Bureau, feiner Bant entflieht, fich in fein mittelalterliches, burgartiges Haus zuruckzuziehen. So sieht man sie zahlreich an Irlands malerischer Felsentufte: ein burgerliches Saus, nicht größer, als es erforderlich ift, aber flankirt von einem oder zwei mächtigen, mit Schieficharten ober fleinen engen Fenftern versehenen Thurmen. alles aus unregelmäßigen Granitstuden, wie fie bort zu Saufe find. scheinbar roh erbaut. Wohlgepflegte Blumengärten, zierliche eiserne Gelander umgeben fie. Undere aber haben wehrhafte Thore mit der Lodge des Bförtners, und hohe, ginnengekrönte Mauern umgeben die Behausung und ziehen sich wohl gar über die zerriffenen, wogengepeitschten Granitfelsen zum Strande herab und umfassen einen kleinen Hafen, als galte es, wie taufend Jahre früher, jeden Moment gegen bie Schiffe seeräuberischer Danen gesichert zu sein. Das Meer ift immer das alte und gleiche, die Klippe wild und gefahrvoll, aber die weißen Häuser daneben mit breiten, lichten Fenstern, mit offenem Porticus oder Colonnaden athmen modernes Stillleben und friedliches Behagen.

Unter solchen verschiedenen Ginfluffen ift das englische Landhaus selbst eine Art Individualität geworden. So sehr das Stadthaus fich uns vom Schema beherrscht zeigen wird, fo frei erscheint das Landhaus von bemielben. Ein jedes scheint ein Individuum zu fein das nicht mehr vom Typus hat als fein Eigenthümer vom nationalen Charafter. Damit ftimmt es benn vollkommen, daß nicht blos vereinzelte Landfite, sondern auch Baufer, Billen und Cottages, wie fie jum Sommeraufenthalt oder auch zu bleibender Refidenz den Kern älterer tleiner Ortichaften in gangen Straffen und Anlagen umgeben, ein jedes seinen eigenen Namen erhält und nicht nach der Rummer bezeichnet und gezählt wird. Diefe Namen, die häufig hoch hinausgehen, pflegen für die Geiftesrichtung der Bewohner oder Gründer höchst charafteristisch zu sein. Die einen folgen dem romantischen Zuge ihres Herzens, und wir lefen baber: Cliff Caftle, Rock Caftle, Tudor Caftle, obwohl babei in feiner Beife an ein Schloß zu benten ift; andere zeugen von Reise-Erinnerungen, insbesondere aus Italien, wie Monte-Rosa - es ift nur ein fleines Haus bamit gemeint -Riva, Lucca, Villaggio, Montalto; andere find mythologisch, wie Nevtune View, Triton Lodge; andere verrathen Geheimniffe des Bergens, wie Rose Villa, Clare Villa, Lizzie Villa; andere wieder find nationaler oder gar biblischer Herkunft.

Aber trots dieser Individualisirung, trots all der verschiedenen Stile und Stilarten, die im heutigen englischen Landhaus an seinem Neußeren zum Ausdruck kommen, trots des verschiedenen Materials, das angewendet wird, der dunkelrothen Backsteine, des Berputes, des Granits, trots alledem ist auch das englische Haus von heute ein Werk seiner Zeit, ein Werk seiner Nation und trägt als solches

gemeinsame, allerdings vorzugeweise im Inneren ausgeprägte Charafterzüge.

Schon die bunte Vielgestaltigkeit des Neußeren läßt sich auf zwei Hauptrichtungen zurücksühren.

Die eine ist die classische, wie man sie kurzweg neunen kann, mit regelmäßigen Linien und symmetrischen Formen, die andere ist die pittoreske mit unregelmäßiger Bildung, mag sie nun durch Absicht oder durch Bedürfniß hervorgerusen, in den Formen des Mittelalters oder des sechzehnten Jahrhunderts gehalten sein.

Die Architekten der neuesten Zeit gehen aber noch weiter. Eins mal beginnen sie die Beschaffenheit der Natur, der Oertlichkeit zu beachten und derselben ihren Bau anzupassen, wodurch sie ohne Frage zugleich den nationalen Charakterzug verstärken. Sie haben gelernt, woran man vor Zeiten nicht dachte, daß ein reicher, malerischer oder gar burgenartiger Bau auf flachem, reizlosem Fruchtlande ästhetisch uns geeignet ist, und daß ebenso ein palladianisches Schloß mit seinen langen, geraden Linien, mit Säulen und Kuppeln in wild zerrissener selsiger Gegend als eine Abgeschmacktheit erscheinen muß; sie haben geslernt oder haben wenigstens begonnen es zu lernen, daß die friedlichen Fluren, die sansten Hügel des größten Theises von England, die runden Kronen seines prachtvollen Laubholzes wohl geeignet sind für einen gewissen malerischen Charakter der Architektur, wenig aber für romanstische oder classische Extreme.

Sie beginnen daher zweitens nach der Vereinigung oder Bersföhnung beider zu trachten, und dies gilt insbesondere von dem Grundplan, von der Disposition der Räume, worauf noch heute, oder heute wieder wie Jahrhunderte früher, ganz vorzugsweise der englische Charafter des Hauses beruht. Selbst diejenigen Architekten oder Bauherren, welche an der Regelmäßigkeit des Aeußeren sestshalten, geben die starre Symmetrie im Inneren auf. Während im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert Leben und Bedürfniß sich der kunstvoll ausgesonnenen, schematischen Eintheilung unterwersen

mußten, sind sie es wieder, die heute vorzugsweise berücksichtigt werden. Selbst in dem Hause, das sich uns von außen in classischen Formen barstellt, richtet sich das Innere ganz nach dem Leben ein, so gut es sich thun läßt.

Und dieses Leben, dieses englische Leben hat heute bekanntlich bestimmte Formen, sehr gemeinsame Charakterzüge. Reines bei allen civilisirten Bölkern trägt wohl so sehr gerade häuslichen Charakter, keines stellt daher auch wohl die gleichen Anforderungen. Sie machen sie alle — freilich in verschiedenem Maßstab — der Reiche wie der Arme, der Stolze wie der Bescheidene. To be happy at home, glücklich zu sein in seinem Hause, ist das letzte Ziel allen Ehrgeizes, sagt ein englischer Schriftsteller.

## 3. Pas ftadtische Saus und sein Juneres in der Gegenwart.

Bei uns hat man die Erfahrung gemacht und macht sie neuers dings, daß in der kunftlerischen und praktischen Entwicklung der Hausarchitektur das Stadthaus dem Landhaus voranschreitet. In England ift es umgekehrt gewesen und ift es heute wiederum.

Das englische Stadthaus ift erft spät zu seiner eigentlichen Gestaltung gekommen. Der Entwicklung des Landhauses, die wir kennen gelernt haben, ist es langen Weges nachgefolgt und hat wohl erst im siedzehnten Jahrhundert den schematischen Thpus angenommen, an dem es noch heute mit zäher Beharrlichkeit sesthält. Während sich längst über das Land hin jene bunte Mannigsaltigkeit verschiedensartiger und oft phantastischer Haussormen verbreitet hat, ist es im Inneren der Städte, der neuen Fabrikstädte nicht minder wie der alten Handelss und Provinzstädte, noch immer dieselbe Nüchternheit, dieselbe erschreckende Einförmigkeit, welche das städtische Haus des engslischen Bürgers von außen kennzeichnet.

Es fann aber nicht immer so gewesen sein. Freilich ist es sehr wenig, was in englischen Städten an Wohnhäusern oder gar an Straßenanlagen aus Zeiten vor dem siedzehnten Jahrhundert erhalten ist. Die leichte Bauart, die vom Holzwerk neben den Ziegeln reich-lichen Gebrauch machte, war nicht darnach, um sich von Geschlecht zu geschlecht zu

deutung und Entwicklung durchgängig erst seit dem siedzehnten Jahrshundert oder später noch genommen, und was etwa im Mittelalter von Städten Namen und Ansehen hatte, das ist heute fast sämmtlich zu kleinen und unbedeutenden Ortschaften herabgesunken. Nur viels leicht das Wahlrecht für das Parlament, das sie die die in die jüngste Zeit sich bewahrt hatten, und eine große prachtvolle Kathedrale in ihrer Mitte sind noch Zeugnisse von alter Bedeutung. Bielsach liegt auch wohl die Ursache der leichten Bauart und somit des schnellen Verfalls in dem eigenthümlichen Baus und Hansrecht, wonach das Haus nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren seinem Erbauer oder dessen Rechtsnachfolgern gehört und nach Versluß jenes Zeitraumes, meist von hundert Jahren, an den Eigenthümer des Bodens zurückfällt.

Unter diefen Berhältniffen - wir wollen die gahlreichen Stadtbrande, die z. B. London wiederholt zerstört haben, gar nicht einmal in Betracht ziehen — ift in England vom ftädtischen Wohnhaus sehr wenig aus alter Zeit zu erwarten. Das gand ift voll mit ben Ruinen oder wohlerhaltenen Gebäuden der großen Landsite, der Abteien und Kirchen, was aber die Städte vom civilen Wohnbau Entsprechendes bieten, ift äußerst wenig. Fast ift es in England nur Chefter, die alte, einft weit abgelegene Provingftadt, jest allerdings der Anotenpunft bedeutender Gifenbahnen, welche noch Saufer und Stragen von alter Art bewahrt und uns ein Bild giebt, wie eine mittels alterliche Stadt in England mag ausgesehen haben. Und dieses Bild, höchst malerisch in feiner Art, mit weiten, von Pfeilern getragenen Bor: und Ueberbauten, mit tiefen, schattigdunklen, von Gittern und Belandern geschloffenen Lauben, mit Erfern und Biebeln, mit hohen Stiegen an der Stragenseite und phantaftisch geformten Schornsteinen. — dieses Bild ift ein gründlich anderes, als es uns die heutige englifche Stadt barbietet.

In Wahrheit, nichts ist langweiliger zu benten in der Architektur, als die Straffe einer heutigen englischen Stadt, zumal eine solche, die das Geschäft nicht zu seinem Site erkoren hat, sondern die dem

besseren und wohlhabenderen Bürgerstande, dem Gentleman zur Wohnung dient. Ein jeder wohnt hier durchschnittlich im eigenen Hause und er liebt sein Haus als seinen besten Besitz, aber das Aeußere desselben erscheint ihm absolut gleichgiltig. Dasselbe zu schmücken, ihm ein architektonisches, künstlerisches Gewand zu geben, das scheint ihm gar nicht in den Sinn zu kommen.

Die ganze Straße von einer Quergasse zur anderen ist wie eine einzige rothe oder rauchgeschwärzte Ziegelwand, von vierectigen Löchern durchbrochen, die mit Glas ausgefüllt sind. Eine Umrahmung, eine architektonische Bildung giebt es bei diesen Fenstern nicht. Das Dach erscheint in der Regel nicht und kann daher auch nicht, wie sonst wohl und namentlich auf dem Lande, zu einer malerischen oder wenigstens in den Linien abwechselnden Bildung beitragen. Ein bedeutungsvolles Kranzgesimse, das bei uns an die Stelle tritt, sehlt ebenfalls; die Hausmauer scheint dort oben einsach aufzuhören. Ein Haus trennt sich vom anderen nur durch die ungleichen Höhen der Fensterstellung und das nicht immer, so daß man die Anzahl der Häuser nur aus der Anzahl der Eingangsthüren erkennen kann; wo aber das eine beginnt, das andere aushört, kann dem Betrachter auf der Straße ja gleichsgiltig sein. Sehen kann er es oftmals nicht.

Der einzige Gegenstand von Schmuck oder einer Art architektonischer Bildung an der ganzen Außenseite des Hauses ist die Hausthüre. Gemeiniglich mit einem paar Säulchen rechts und links oder
mit Pfeilern, die wohl von Sandstein, von Granit, von Warmor sind
oder solchen imitiren, und mit einem Architravbalken darüber und über
demselben mit einem halbrunden Fenster, das in die Halle Licht wirft,
stellen sie so eine Art Architektur vor, die als höchst schwache Reminiscenz
des palladianischen Bortals erscheint. In dem Halbrundsenster steht
gewöhnlich zu fernerem Schmuck irgend eine Gips- oder Marmorfigur,
die Büste eines Landesherrn, wie das etwas saure Gesicht des Herzogs
von Wellington oder die von England in Mode gebrachte melancholischsentimentale Clytia, häufig auch nur eine Base oder ein ausgestopstes

Thier. Aber da, wo das Barterre nicht zum Kaufgeschäft benütt ist und nicht den unmittelbaren Eingang erfordert, erweitert fich bas Bortal zu einem kleinen Borbau, und das ift die Regel in allen Gentlemenauartieren von London. Da das Souterrain, wie sich noch näher ergeben wird, für den Haushalt von größter Bedeutung ist und fein Licht von der Strafe her erhalten muß, fo ift ihm ein tiefer gemauerter Graben vorgelegt, die area. Sie ift mit einem Bitter von ber Strafe abgeschlossen, wodurch es — nebenbei bemerkt — jedermann unmöglich gemacht ift, in das Parterre hineinzuschauen. Um zur Sausthure zu gelangen, ist biese area vor derselben überbrückt, gewöhnlich zugleich mit einer kleinen Stiege, ba bas Erdgeschoß sich ein wenig über bem Niveau der Strafe erhebt. Diese Brude nun ift mit Hilfe von vier Säulen und Pfeilern überbacht, wodurch fich eine Art Beftibule bilbet, mit einem Balcon für ben erften Stock, der aber ohne Benütung bleibt. So unmittelbar aus bem Zimmer gemiffermaßen auf die Strafe zu treten, ift der englischen Sitte nicht entsprechend. ift heute durchaus nicht mehr felten, daß man an den Stadthäufern, namentlich in den ftilleren Quartieren, Balcone mit Eisengelandern an den Häusern findet, die zuweilen Galerien vor den Fenftern bilden. aber es ift äußerft selten, daß man sie von den Bewohnern benütt fieht, es fei denn zur Aufstellung von Pflanzen, Blumen und blubenden Rankengewächsen, die mit ihrem laubenartigen Charakter vermoge ber großen, tief heruntergehenden Fenfter auch dem Inneren des Zimmers ben frischen, grunen Reiz bes Landes verleihen.

Es liegt aber in biesem Borgange bereits eine Neuerung, wie benn in jungster Zeit Neuerungen überhaupt im Aeußeren bes engs lischen Hauses durchgreifend auftreten, und zwar in mehrsacher Beise.

Bisher war man gewohnt, im Inneren der Städte nur denjenigen Gebäuden architektonischen Stil oder architektonische Bedeutung zu geben, welche irgend öffentlichen oder gesellschaftlichen Zwecken dienen. Außer den monumentalen Bauten des Staates wichen von der Schablone des städtischen Hauses nur die neuerbauten Kaufmannshäuser ab, die zuweisen vom Grunde dis zum Dach nur ein einziges Berkaufslocal bilden, ferner die Banken, die Clubhäuser, die Hotels und was dergleichen mehr ift. Die Clubhäuser namentlich, die zum Sammelpunkt zahlreicher, meist gebildeter Gentlemen dienen, trachteten auch nach äußerer Repräsentation, riefen die Kunst zu Hise und bedienten sich, je nach vorherrschender Neigung, eines der großen in Uebung stehenden Stile, sei es des griechischen, des gothischen, des Elisabethsstills oder der italienischen Renaissance. Bon ihnen aus beginnt die Façadenliebhaberei auch auf das Wohnhaus überzugehen, zumal in London, begünstigt durch das enorme Wachsthum der Städte.

Dieses schnelle Anwachsen veranlaßt Bauunternehmer und Grundeigenthumer, fofort gange Baufergruppen und Straffen anzulegen, in welchen Haus an Haus genau eines bem anderen gleicht. geschieht nun sicherlich in ben meisten Fällen nach der ganz gewöhnlichen tunft- und reizlosen Schablone; in ben mehr vornehmen Stadttheilen Condons aber, um ben Hndevark herum, in Belgravig und South-Renfington, macht man es häufig in der Art, daß man eine Gruppe von Edhaus zu Edhaus, ihrer vier, sechs ober acht Häuser zusammenfaßt und sie, begünstigt burch die Höhe, die oft fünf Stock erreicht, im Meußeren wie einen einzigen Palaft behandelt. Renaiffanceftil gebaut, erhalten fie bann Abtheilung ber Etagen burch Besimse, höchst fraftige Blieberung, architektonische Bilbung ber Kenster, bes Bortals und Beftibules, pavillonartige Behandlung der Echaufer, pittoreste Bilbung des Daches und zumeift auch, im Gegenfate gegen bie rothen Ziegel bes gewöhnlichen englischen Sauses, einen dunklen Anstrich von Delfarbe. Auf die Gestaltung des Innern aber hat dies alles keinen Einfluß. Es sind eben so und so viel einzelne Bauser von gleicher Größe und gleicher Eintheilung nach herkommlichem Plane, und fo viele Baufer, fo viele Eingange.

Diese beginnende Façabenbildung ift aber nur eine Art ber Meuerung an dem städtischen Wohnhause. Man kann bei allen zunehmenden Städten Englands die Beobachtung machen, daß, je mehr Falle. Bur Cultur und Runft.

man fich von der Mitte der Stadt entfernt und der Beripherie, dem offenen Lande, "wo die letten Baufer fteben", guichreitet, um fo mehr ftufenweise die Schablone abnimmt und langfam icon ber Ginfluß jener bunten Mannigfaltigfeit fich zeigt, welche heute bas englische Landhaus beherrscht. Die Zurudgezogenheit und Intimität ber englischen Familie, welche ber Augenwelt feinen Blid hinein gestatten will und schon bas haus mitten in ber Stadt durch ben Graben ber area und ein Gitter von der Strafe absverrt, veranlaft sie, wo es möglich ift, das haus noch weiter jurudjulegen und durch einen Borgarten von dem Treiben auf der Strafe gang ju trennen. Das thut nicht jedes Saus für fich, sondern die gange Gruppe von Saufern von Quergaffe zu Quergaffe, die mit Souterrain, Stiege und Eingangsthure übrigens gan; unverandert find und wie mitten in ber Stadt in geschlossener Reihe eine einzige zusammenhängende Mauerfront bilden. Der Borgarten hat wirklich feine andere Bebeutung, als den privaten Charafter bes Saufes zu verftarten und die Familie vor der Deffentlichkeit zu ichüten, allenfalls ben Anblid angenehmer zu machen: barin zu siten, bes Grinen, ber Blumen, ber freieren Luft zu genießen. bas ift ganz wider alle Sitte und Ordnung.

Dies ift die erste Stuse. Benn wir weiter schreiten, so lösen sich diese Straßenreihen in kleinere Gruppen von Häusern, zu dreien und vieren, besonders aber zu zweien, die noch eine Band, das Dach und die Architektur gemeinsam haben und auf drei Seiten oder, als Eines betrachtet, ringsum vom Garten umgeben sind. Nur das Gitter, welches den Garten scheidet, und die beiden Eingangsthüren auf den entgegengesetten Seiten lassen erkennen, daß es zwei Häuser sind, die man vor sich sieht. Man nennt solche Gruppen gewöhnlich Terrassen (terraces). Weiter hinaus kommen dann die einzelnen, selbstständig und frei in Gärten gelegenen Häuser, die, obwohl zur Stadt gehörig, doch alle Eigenthümlichkeiten des freier geschaffenen Landhauses annehmen.

Schon bei den Terraffenhäusern, obwohl sie meiftens in rothem Biegelbau aufgeführt sind, zeigt fich die Intention einer mehr freien

oder pittoresten Anlage oder Architektur. Steinerne Umkleidung der Fenster, ein vorspringendes, selbst überhängendes Dach, Erker und Balcone, ein malerisch gehaltenes, offenes Bestidule mit freier Stiege, das alles bringt Reminiscenzen des altenglischen Hauses wieder. Noch mehr ist das bei dem einzelnen Hause der Fall, das, wo es nicht zu klein ist und bloß den Charakter der Cottage oder vielmehr gar keinen Charakter trägt, auch künstlerisch ganz in das Landhaus, in die Villa übergeht.

Bei allen Häusern dieser Art erleibet der schematische Plan des städtischen Wohnhauses bereits bedeutende Beränderungen. Sie bilden auch hierin den Uebergang von der gedrängten Compactheit des Stadt-hauses zur freien Entfaltung und Befriedigung aller Lebensbedürfnisse auf dem Lande.

Die zwingende Macht für die Gestaltung des Stadthauses liegt in der Enge des Raumes. Die Enge zwingt diesenigen Gemächer oder Räumlichkeiten über einander zu legen, welche das Landhaus neben einander lagern kann. Die Eigenthümlichkeit und völlig naturge mäße Eigenthümlichkeit des englischen Familiengeistes, die unbedingte Forderung, mit seiner Familie, wenn nicht im eigenen, doch im bessonderen Hause für sich zu leben, dasselbe mit gar keiner anderen zu theilen, diese private Abgeschlossenheit der Familie hat zu einem völlig entgegengesetzen System des Wohnhauses geführt als in unseren großen Städten.

Die Aufgabe ift wie hier, ben theuren Grund und Boben möglichst auszunüten. Die Aufgabe wird bei uns gelöst durch große Häuser auf großer Fläche, in denen zahlreiche Familien beisammen leben, selbst mehrere neben einander in derselben Etage. In unserer Wohnung liegen daher der Regel nach alle Räume neben einander in der gleichen Ebene derselben Etage. Nicht so in England. Der englische Familiensinn, welcher für jede Familie ein Haus verlangt, groß oder klein, Palast oder Cottage — hat dahin geführt, sich auf möglichst kleiner Grundsläche einzurichten und für die Ansorderungen bes Lebens und der Sitte die Befriedigung in den Räumen über einander zu suchen. So sind zwei und drei Fenster in der Front die Regel für das englische Stadthaus, aber es erhebt sich gewöhnlich zu drei, nicht selten zu vier und fünf Stock Höhe und enthält zudem ein benütztes, höchst wichtiges Souterrain.

Diese Art ber englischen Stadtwohnung hat ihre Nachtheile. Schmal in der Front, mit den langen Seitenmauern an die beiden Nachbarhäuser gebunden, entbehrt das Haus der Fülle des Lichtes und der Luft, wie sie einem breiten oder frei liegenden Hause zu Gebote steht. Sodann bewegt sich das Leben im Hause beständig treppauf, treppab, denn die Stiege bildet das eigentliche Communicationsmittel der Räume unter einander. Dieser Umstand erscheint für uns, die wir gewohnt sind, uns in der Wohnung selbst stets auf gleichem Boden zu bewegen, allerdings als eine große Unannehmlichseit, allein auch hier gleicht sich die Sache einigermaßen aus.

Uns zwingen die Verhältnisse zum großen Theil in hohen Gesschossen zu leben, und wenn wir zwei oder drei Mal des Tages die Höhe unserer eigenen Wohnung erklommen haben und vielleicht noch ein und das andere Mal diesenige eines Freundes oder Geschäftsemannes, so haben wir auch schon Einiges im Treppensteigen geleistet. Im englischen Hause lebt die Herrschaft tagsüber im Varterre und im ersten Stock, und höchstens befindet sich das Schlaszimmer im zweiten, und da die Dame des Hauses im Rüchendepartement des Souterrains selten etwas zu suchen und zu schaffen hat, so kann sie schon etliche Male die niedrige Treppe zwischen dem Erdgeschoß und dem ersten Stock ersteigen, um den leidigen Vorsprung einzuholen, den wir unseren hochgelegenen Wohnungen verdanken. Andererseits bringt aber die Stiege dem englischen Hause Vortheile, die wir mitunter schmerzlich vermissen.

Gestehen wir uns aufrichtig die Mängel unserer Etagenwohnungen ein, so werben wir fast ausnahmslos über irgend etwas zu klagen haben, sei es über verkehrte Lage der Zimmer, sei es über ihre schlechte Communication und Zugänglichfeit, die uns abhält, von dem einen oder dem anderen den vortheilhaftesten Gebrauch zu machen. Manche Räume müssen als Durchgang für Diener und Fremde gebraucht werden, obwohl sie nach ihrer Bestimmung die höchste Intimität verlangen. Wie oft sinden wir Wohnungen, in denen Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer alle in einer Linie liegen und man zum letzten Zimmer nicht gelangen kann, ohne alle zu passiren: eine in England unerhörte Sache! Speisezimmer und Küche liegen zu ferne von einander oder aber, mit einer Thüre verbunden, Wand an Wand, so daß das Speisezimmer mit dem ganzen Dunst und Qualm der Küche erfüllt wird.

Dunkle Borgimmer, dunkle Zwijchenraume, die unbrauchbar find, felbst Speisezimmer, die fein directes Licht haben, sondern dasselbe nur von einem Corridor erhalten, der oft felber ichlecht beleuchtet ift, fehlen 2. B. im neuen Wien felbit den toftbarften und reichiten Behausungen nicht, die sich der Hausherr zu eigenem Gebrauche hat erbauen laffen. Hier ift nicht bloß bei hellem Tage fünftliche Beleuchtung erforberlich, sondern auch die Luftung erschwert, welche boch bem Speisesimmer vor allem in ausgiebiger Weise nothwendig ift. Um erträglich bequeme Communication herzustellen, erhalten die Zimmer drei und vier Thuren, mas mit den Fenftern bis zu feche und fieben Deffnungen ergiebt. Reine Band ift frei von benselben. So ift uns zu Muthe. als ob wir im offenen Bavillon ober mitten in freier Baffage wohnten. Es fehlt ferner an Band- und Stellraum für Bett und Möbel. von denen das Sopha selbst zwischen die Fenster gestellt werden muß. jo daß man rechts und links eine Thure und hinter sich das kalte Fenfter weiß. Es ift eine unbehagliche, ungemuthliche Situation, die nur vom frangofischen Salon, der mehr Deffnung als Wandflache hat, noch überboten wird.

All das ift nun dem englischen Hause ein Gräuel. Man erinnere sich der Ziele, zu welchen das englische Haus in seiner Geschichte hinstrebte und welche ihm heute die moderne Bildung, das verfeinerte Gefühl, die Familiensitte als unumgängliche Bedingungen auferlegt,

sei es auf dem Lande, sei es in der Stadt. Das Haus verlangt die Intimität der Familienräume sowohl nach außen hin wie gegen die Dienerschaft; es verlangt unbedingt die Trennung und Absonderung der Schlafgemächer von den Wohngemächern und ihre bequeme und freie Zugänglichkeit, so daß ein Jeder völlig ungehindert und ungestört in seinem Gemache ist; es verlangt die Trennung der Herrschaft und der Dienerschaft in zwei verschiedene Departements, von denen eines das andere ungeschoren läßt; es verlangt endlich bequeme und geschickte Communication unter den verschiedenen Räumen nach ihrer Bestimmung und nach ihrem Berhältniß zu einander, doch so, daß Familie und Dienerschaft auf ihren Wegen und Geschäftsgängen sich möglichst wenig berühren oder stören — heute ein höchst wichtiger Punkt für die moderne Sitte und Gesellschaft, obwohl sie der patriarchalischen Art von ehedem, wo mancher Orten Herrschaft und Gesinde nur eine Familie ausmachten, direct widerspricht.

Allen diefen Ansprüchen und Bedingungen muß bas städtische Haus wie das Landhaus genügen, wenn ce auch dem ersteren auf dem beschränkten, schmalen Raume bei weitem schwerer wird. Es erreicht aber ebenfalls dieses Ziel, bis zu einem gewiffen Grade weniaftens. indem fich vermittelft der Stiege ale Hauptcommunication das Leben vertical bewegt, ftatt wie bei une horizontal. Indem die Stiege, die immer von Holz ift und daher nicht den falten Gindruck der unserigen macht, nach der Mitte des Saufes zu liegt, jedoch directes Licht hat. erhalten alle Zimmer ihren unmittelbaren Gingang aus ber Nabe berselben, jedes für sich, so daß teine Zwischencommunication nöthig wird und jedes Zimmer ausnahmslos seine Intimität, seine Abgeschlossenheit bewahrt. Da ber Eingang somit am rückwärtigen Ende bes Zimmere liegt, von den Genftern möglichft fern, fo ift erftens eine vollkommene Luftung leichter und schneller bewerkstelligt und zweitens stehen die Bande voll und ganz zur Berfügung, um sich mit Kamin und Möbeln nach Bunfch und Behagen einzurichten. Zwischenverbindung zweier Zimmer in derfelben Stage ift natürlich möglich und sie findet auch statt, wo man ihrer zu geselligen Zwecken wirklich besbarf, wie in dem Fall, wenn Speisezimmer und Salon, diningroom und drawingroom, neben einander liegen.

In dem gewöhnlichen Londoner Wohnhause außerhalb der City. wo Kaufladen, Bureaux und Magazine viele Abanderungen hervorrufen, ift die Eintheilung und Benützung der Raume eine fehr conftante. Und wie in London, so ift es ziemlich in allen Städten bes Landes, wo der Breis von Brund und Boden zu öfonomischer Ausnütung zwingt. Die ganze Hauswirthschaft geht im Souterrain vor fich, dem biefe Bestimmung seit der Zeit des Balladioftils als Regel geblieben ift. Das Souterrain hat seinen besonderen Eingang von der Strafe her in die area hinab. Alles, was an Rohlen und sonstigem Bedarf der Ruche in das Haus kommt, alles, was die Dienerschaft betrifft, geht auf diesem Bege und beläftigt Saus und Familie in feiner Beise. Jedes Stockwert hat in der Regel zwei Zimmer, eines nach vorne, eines nach hinten gelegen, welche ben ganzen Raum einnehmen, mit Ausnahme beffen, was im Erdgeschoß für die Eingangshalle (entrance hall) und sonst für die Stiege übrigbleibt. Eingangshalle haben wir uns nicht als Halle in unserem Sinne zu benken; es ist gewöhnlich ein fümmerlicher, schmaler, corridorartiger Ueberreft vom alten hall. In größeren Baufern wird ihr allerdings als Warteplat ber Diener mehr Raum jugeftanben.

Die vier Zimmer bes Erdgeschosses und bes ersten Stockes diesenen vor Allem dem gemeinsamen Leben der Familie und der Gesselligkeit, entweder ganzlich oder sie geben eines als das eheliche Schlafzzimmer ab. Eines der Zimmer im Erdgeschosse wird gewöhnlich als Speisezimmer verwendet, um, wenn auch getrennt, doch der Küche mögslichst nahe zu sein und der Bedienung eine Treppe zu ersparen. Das andere dient dann dem Herrn als Schreibzimmer, als Bibliothek, als Rauchzimmer.

Als drawingroom, als dasjenige Bimmer, welches in feiner Beftimmung unferen Salon vertritt, fungirt bas vorbere Bimmer im

ersten Stock, weil es die ganze Breite der Front einnimmt und somit als das größte sich am besten für die Geselligkeit eignet. Mit ihm kann noch das hintere, um den Raum der Stiege geschmälerte Zimmer zu dem gleichen Zwecke verbunden werden. Die Gemächer der oberen Geschosse dienen sämmtlich als Schlafzimmer für die Herrschaft, für die Kinder, die immer ihr eigenes Reich haben, als Gastzimmer, deren eines und das andere dem Hause nie sehlen darf. Die höchsten sind die Schlafzimmer der Dienerschaft.

Diese durchaus stehende Einrichtung und Eintheilung des städtisschen Wohnhauses folgt also im Prinzip dem Palladiohause, das zuerst die Wirthschaft in ein Souterrain verwies, das Hauptgeschoß dem Familienleben und der Gesellschaft bestimmte und die Schlafsgemächer in den Oberstock verlegte. Das enge Stadthaus, gezwungen nach oben sich zu entwickeln, hat nur aus dem Hauptstock und Oberstock je zwei Geschosse gemacht.

Wenn ich sage, diese Eintheilung ist die Regel, so giebt es auch Ausnahmen, aber auch diese halten nach Thunlichkeit am Prinzipe fest. Die Ausnahmen beruhen auf dem Größenverhältniß. Nicht alle Häuser erreichen die Höhe von drei oder vier Geschossen. In den kleineren Städten oder in den peripherischen Quartieren bestehen sie zahllos nur aus Souterrain, Erdgeschoß und Oberstock. Kleinere Familien müssen sich bescheidener in Cottages, in Lodges einrichten und machen aus dem diningroom oder Speisezimmer zugleich ihr Wohnzimmer.

Andererseits reicht das geschilderte Haus der gebildeten Classen, bes Gentleman für eine Geselligkeit im größeren Stile nicht aus. Zuweilen hilft man sich, ohne das Prinzip zu verändern, indem man, wenn es angeht, die Zimmer in größeren Dimensionen anlegt und ihnen mehr Raum in die Tiefe giebt.

Ein kleiner Lichthof in ber Mitte, ber zugleich eine besonbere Dienertreppe ermöglicht, tritt burch Einrücken ber Zwischenwand helfend ein. Aber auch in solchem Falle wird größeren Ansprüchen an ein gessellschaftliches Leben nur mit Unbequemlichkeit genügt und die Gäfte

haben sich nicht selten treppauf treppab zu bewegen. Die Wärme, die Ausstattung und die Bequemlichkeit der Stiege läßt sie alsdann mit einbeziehen in die gesellschaftlichen Räume. Man erduldet eher diese Unbequemlichkeit, als daß man von dem Prinzip abginge, die eigenen Wohnzimmer zugleich als Gesellschaftsräume dienen zu lassen.

Besondere Gemächer für die Geselligkeit giebt es allerdings auch auf den großen Landsitzen und in den alten Adelshöfen der Stadt oder was nach ihrem Muster gebaut wird, aber auch hier sind diese Luxusgemächer nur als eine Erweiterung des Bedürfnisses zu bertrachten, nicht als prinzipielle Aenderung. Die drawingrooms haben sich vermehrt; es liegt jetzt eine Anzahl neben einander. Zu dem kleineren Familien-diningroom ist ein größeres zu großen Diners hinzugekommen. Es sindet sich vielleicht auch ein Tanzsaal, ein Musikzimmer, ein Billardzimmer, wenigstens auf dem Lande. Darum sind aber die wesentlichsten Räume des Hauses in ihrer Bestimmung wie in ihrer Einrichtung keine anderen geworden. Die Gesichtspunkte sind dieselben für den außergewöhnlichen Gebrauch wie für die tägliche Wohnung, für das Haus des Gentleman wie für das des Lords, für das Stadthaus wie für das Landhaus. Man kann daher von diesen Gesichtspunkten reden als solchen, die allgemein giltig sind.

In dieser Beziehung ist es bei dem, was über die Lage von drawingroom und diningroom bereits mitgetheilt worden, vielleicht aufzgefallen, daß beide nicht neben einander, ja im Stadthaus gar nicht einmal in demselben Stockwerk liegen. Allerdings kommt auch wohl ihre Berbindung neben einander vor, namentlich in kleineren, einstöckigen Häusern, aber für jedes größere Haus ist sie entschieden gegen Regel und Gewohnheit. Wir unsererseits lieben es, Salon und Speisezimmer unmittelbar neben einander verbunden zu haben, um mit den Damen ohne Umwege sosort aus dem Salon zum Diner oder Souper in das Speisezimmer eintreten und von diesem ebenso nach aufgeshobener Tafel in den Salon zurückehren zu können. Schon dieses stimmt nicht ganz überein mit der altenglischen Sitte, die allerdings

heute ins Manken fommt. Die herren begleiten wohl die Damen aus bem drawingroom in bas diningroom, aber sie führen biefelben nicht wieder jurud. Die alte Saus- und Gaftsitte halt die Berren nach bem Ende des Mables allein noch länger an der Tafel gurud, rauchend, trinfend und conversirend. Bort und Sherry, Grog und Bunich treten dann in ihre Rechte ein, ahnlich wie es einft in der alten Halle mar - und es ift ficherlich nur eine Reminiscenz -, wo die Diener nach aufgehobenem Mahle mit den Methkannen umbergingen und einschenkten. Der eigentliche Grund jedoch, warum ber Engländer die Verbindung von Salon und Speifezimmer nicht liebt, befteht in feinem außerordentlichen Gefühl für frische, reine und unverdorbene Buft. Er erträgt lieber die Unbequemlichfeit einer fleinen Wanderung, selbst über die Stiege, ale dag er den Dunft und Beruch der Speisen in den Salon eindringen liege. Selbst wenn, wie im Landhaus, beide Zimmer auf einer und derselben Flur liegen, gilt es für nothwendig, fie durch ein drittes Gemach oder mindeftens durch boppelte Thuren zu trennen.

Andererseits ift es eben so nothwendig, das Speisezimmer nicht unmittelbar mit der Küche zu verbinden, was im Landhaus, wo ja die Wirthschaft ebenfalls in der Regel zur ebenen Erde liegt, leicht zu bewerkstelligen wäre. Uns erscheint das zur Bequemlichkeit des dienenden Personals, des Servirens, nicht unerwünscht. Und doch würde es auf diese Weise unmöglich sein, den Dunst, die Hie und den Geruch der Küche gänzlich vom Speisezimmer abzusperren. Daher macht man lieber einen Umweg, als daß man, wenn Küche und Speisezimmer Wand an Wand zu liegen kommen, eine Thüre durch diese Wand gestattete. Erwünscht sind zwei Thüren für das Speisezimmer, eine für die Herrschaft, eine für die servirenden Diener, doch so gelegen, daß der etwaige Geschäftslärm des Wirthschaftsdepartements nicht in das Zimmer zu dringen vermag. Das Speisezimmer mußstill, ruhig und abgeschlossen ber Dienerschaft gilt für wünschenswerth,

ift jedoch keineswegs die Regel im gewöhnlichen Hause. Wo es gestattet ist, die Lage nach der Himmelsgegend zu wählen, da gilt nördsliche oder nordöstliche für die beste, lettere zumal dann, wenn das Gemach auch zum Frühstück dient. Dann hat man die Annehmlichkeit der Morgensonne, ohne davon belästigt zu sein. Für das Mittagsmahl jedoch, das in späte Stunde fällt, ist es nöthig, daß das Zimmer kühl und nicht von der Sonne durchglüht sei.

Die innere Einrichtung des Speisezimmere ift ziemlich conftant, wenn es eben allein dem Zwecke feiner Benennung dient. Dem Tifche entsprechend wählt man oblonge Form, nicht größer, als die Bequemlichfeit ber Beftimmung und bes Dienftes es verlangt. zieht man an der Langjeite vor, wohl mit Unrecht; ein einziges großes Genfter an ber Schmalseite, wie es mit bem baywindow ober ausgebauten Erkerfenfter im neuen englischen Saufe ichon gewöhnlich ift, würde dem Gemach mehr Ruhe, Stimmung und Behaglichkeit verleihen. Alsbann, wenn die Tenfter auf ber Langfeite fich befinden, fteht an bem einen Ende an der Eingangsseite ber Anrichttisch, bas side-board, um der eintretenden Dienerschaft nahe ju fein, an dem gegenüberliegenden der Kamin. Der oblonge Tisch behauptet ein für alle Mal feinen Plat in ber Mitte, und bie Stuble fteben fur gewöhnlich an den Banden, ein jeder dem Blate junächst, den er am Tische einzunehmen hat. In größeren und stattlicheren Sveisegemächern behalten die Stühle beständig ihre Stellung um den Tisch. Dadurch bleibt die Wand frei für allerlei funftvolle Möbel, Antiquitäten ober was man sonst braucht, diesem Bemach einen diftinguirten Charatter ju geben. Der herr des hauses hat seinen beständigen Blat an dem einen Ende bes Tisches mit bem Rucken gegen die Crebeng; es ift ber schlechtefte Blat; er überläßt die besseren seinen Gaften und ift an ber Credeng in unmittelbarer Nahe ber auftragenden Dienerschaft, um, wenn es noch nöthig ift, in der Stille feine Befehle ju geben. Der Ramin ift nicht von weiterer Bedeutung im Speisezimmer; seine Aufgabe ift keine gemüthliche ober afthetische, sondern eine physische, dice

jenige, den Raum möglichst gleichmäßig zu erwärmen. Größere Speifezimmer erhalten barum ihrer zwei. Die Credenz ift niemals zwischen die Fenfter gestellt, nicht nur weil diese Anordnung die Berrichtungen der Dienerschaft erschweren murde, sondern insbesondere, weil alle die schönen Bruntstude auf berselben in ichlechtestem Lichte ständen. Diese Bruntsachen sind aber nothwendig, da das Gemach bei seiner formellen, linearen und nüchternen Einrichtung der Reize nicht allzu viele hat. Auch die Decoration kommt diesem Mangel wenigstens nicht in genugendem Mage zu Silfe. Wie das englische Mahl solid und subftantiell ift und ber Feinheiten ber frangofischen Ruche entbehrt, fo find auch die Möbel im Speisezimmer schwer, solid und einfach gehalten. Alles ift vollendet gearbeitet, aber mit wenig Schmud verseben. Auch die Wand ift ernft und dunkel, sei es burch die Tapete, sei es burch braune oder ichwarze Bertafelung. Was aber dem Speifezimmer por Allem fehlt, das ist eine gewisse Rulle der Gegenstände, die auch bem ernstesten Gemach Wohnlichkeit und Behaglichkeit verleiht.

Dieser Charafter des Speisezimmers ändert sich allerdings, wenn dasselbe, wie es vielsach in den Familien geschieht, auch tagsüber als Sitzimmer benütt wird, oder wenn Pater familias, müde von der Tagesarbeit, Abends nach Beendigung seines guten und soliden Dinners nicht mehr Lust hat, sich vom Plate zu bewegen, und die letzten Stunden mit den Seinen in demselben Raume zubringt. Alsdann ist es nöthig, daß das Speisezimmer auch andere Möbel erhält, z. B. einen Bücherstand, vor Allem ein Sopha und Armstühle, um behaglich am Kamine zu sitzen. Und das ist ein sehr gewöhnlicher Fall.

In allem als Gegensatz zum Speisezimmer erscheint das drawingroom, der Salon. Zeigt jenes eine gewisse Männlichkeit, Ernst und Strenge in seinem Charakter, so soll dieses vielmehr von weidlicher Anmuth und eleganter Zierlichkeit sein. Das drawingroom ist das Reich der Frau, wo sie herrscht und gebietet. Was der gesellige Verkehr mit der Frau verlangt, Heiterkeit und Gefälligkeit, das soll auch in ihrem Reiche, an der Stätte ihres Verkehres ausgesprochen

sein. Wenn das Speisezimmer nicht zugleich als Sitzimmer benützt wird, oder wenn es kein Morgenzimmer im Hause giebt, so ist das drawingroom der gewöhnliche Tagesaufenthalt der Familie. Hier werden die Tagesbesuche empfangen, hier versammelt sich die Gesellsschaft vor dem Diner und hier findet die Geselligkeit des Abends ihre Stätte. Bei der verhältnißmäßigen Kleinheit der Zimmer im englischen Hause ist daher das drawingroom von allen Gemächern in der Regel das größte.

Die Annehmlichkeit und Heiterkeit, die sein Charafter sein soll, macht auch eine entsprechende Lage erwünscht, wenn die Wahl der Himmelsgegend möglich ift. Dann empsiehlt sich am besten die südöstliche Richtung, welche die helle Freundlichkeit des Morgens mit der schattigen Kühle des Abends verbindet. Läßt sich eine Terrasse, eine Beranda unmittelbar mit dem drawingroom verbinden, so erhöht das seine Annehmlichkeit, ebenso ein breites Erkersenster oder die ganze, im flachen Bogen ausgedaute Fensterwand, wie sie in den Landhäusern oder in den einzeln liegenden Häusern der Stadt bereits gewöhnliche Erscheinungen sind. Die Fenster läßt man tief die sast den Boden herabgehen, doch so, daß sie nicht wie Thüren erscheinen, um im Sommer, auf niedrigen, bequemen Sesseln vor denselben sitzend, mit Behagen die frische Luft und die etwaige Aussicht über Garten und Kluren genießen zu können.

Im Binter ist es andererseits der Kamin, welcher die Gesellsschaft im drawingroom zu sich lockt. In keinem Gemach ist der Kamin von größerer Bedeutung. Hier werden seine beiden Tugenden, physische Bärme und gemüthliche Behaglichkeit, zugleich in Anspruch genommen. To draw round the fire, den Kreis um das Feuer zu bilden, um die rothe, allzeit lebendige Gluth, das ist speciell englische Sitte. Wo sie sonst noch angenommen ist, dahin ist sie von England aus übertragen; wer sie kennt, der wird sie ungern entbehren wollen. Am Feuer empfängt man seinen Besuch, am Feuer lieft man, arbeitet man, um das Feuer gruppirt in bequemen Sesseln plaudert man bis

tief in die Nacht, am liebsten und behaglichsten aber in die Dammerung hinein, wenn allein noch das flackernde Feuer mit wechselndem Lichtsschein das Zimmer erhellt. Das englische Haus hat keinen treueren, geliebteren Freund als seinen Kamin.

Da ist es benn begreiflicher Weise eine Frage von großer Bebeutung, wo der Ramin seinen Blat erhalt. Wir unsererseits in Wien, wenn wir uns in Nachahmung englischer Sitte des Ramins bedienen, feiner Annehmlichkeit uns wohl bewußt, wir setzen ihn gewöhnlich überquer in eine Ece. Das ift burchans nicht die englische Sitte. Dieser Blat wurde im englischen Sause nicht adoptirt werden und zwar aus einem einfachen Grunde: ber Blat in der Ecte raumt ber Geselligfeit nur einen Biertelfreis ein, der Plat an der Wand aber einen Salbfreis. Jener giebt nur Raum ju einem Zwiegesprach, und bas murde, als zu wenig, bem englischen Brauche und Bedürfniß burchaus nicht entsprechen. Der Ramin erhält demnach immer seinen Blat an ber Wand, aber welche Wand zu mahlen ift, das hangt noch von besonberen Rücksichten ab. Nicht felten trifft man den Ramin an der Fenstermand amischen ben beiden Genstern, aber diese Stellung ift nicht gut, theils weil man dem Fenfter zu nahe ift, theils weil die Augen bem Lichte jugekehrt find und die Lecture beschattet ift. Der beste und beliebtefte Plat ift wohl ber Fenfterwand gegenüber. Man ift bort am meiften zurudgezogen und Buch ober Zeitung find in guter Beleuch: tung, wenn bas Zimmer nicht allzu tief fift. Bu beachten ift aber, daß nicht die Thure in unmittelbarer Nahe ift, damit nicht der Luftzug beim Deffnen diejenigen trifft, welche am Ramine fiten. Das ift ein wichtiger Umstand für die Behaglichteit und doch bei uns, wo der Salon mindestens zwei Thuren, in der Regel aber drei zu haben pflegt, schwer zu besiegen. Im englischen Sause wird baber, wenn ber Ramin feinen Blat an einer Seitenwand erhalt, diejenige Band gewählt, welche der Thure, die in der Regel die einzige ift, am fernsten fteht.

Die Möbelausstattung bes drawingroom ergiebt sich leicht aus seiner Bestimmung als Solon. Bur Conversation, zur angenehmen

Unterhaltung dienend, verlangt es vor allem in hinlänglicher Menge bequeme Sitmöbel verschiedener Art, nach dem Bedürfniß gestellt, einen größeren Tisch, der gewöhnlich seinen Plat in der Mitte erhält, belastet mit classischen Berken oder den besten Neuigkeiten der Literatur, die im englischen Hause eine bei weitem größere Rolle spielt als in dem unsrigen, sodann einen und den anderen kleineren Tisch, eine oder die andere Etagère oder sonstige Phantasiemöbel, vor allem aber, nie sehlend, ein Piano. Wie die Literatur, so ist auch die Musit, so gut oder so schlecht sie nun sein mag, von dem heutigen englischen Hause untrennbar.

Der Charafter diefer Ausstattung im Gegensatz gegen die schwere Solidität des Speisezimmers ift Leichtigfeit und Elegan; in modernem Sinne. Leichtere Formen und leichtere Farben find bem drawingroom eigenthumlich. Es hat sich auch hiefür, wie bei so vielen Dingen in England, eine allgemeine Sitte ausgebildet. Wer ein drawingroom tennt, ber kennt sie so ziemlich alle. Früher war es hier vorzüglich, wo die Blumen in ihrer vergrößerten naturalistischen Bracht auf dem Boden und an den Wänden, auf Teppichen und Tapeten gur Entfaltung tamen, wo Balber und Garten fich unter ben Fugen ausbreiteten. Die neuen Reformen des Geschmackes haben das Genre allerbings bescheibener und feiner gemacht ober auch ftiligirtes Ornament an die Stelle gefett, aber ber charafteriftische Unterschied vom Speifesimmer, die größere Helligkeit und Leichtigkeit, ift vollkommen geblieben. Ein diningroom muß einmal so becorirt und ausgestattet sein, ein drawingroom so; - warum? warum es nicht auch anders sein könnte, darauf ift die einzige Antwort: die Sitte. Im freiesten Lande regiert die Sitte mit weit größerer Strenge als irgendwo anders, und fie regiert vor allem unerbittlich im Saufe.

Auch das Schlafgemach ift ihr unterworfen, aber nicht ihr allein. In diefem Gemach, welches nicht bloß als Schlafftätte, sondern auch als Krantenzimmer betrachtet sein will, muß alles darnach berechnet sein. Rein Schlafzimmer darf Durchgang sein, jedes verlangt nur

einen einzigen und selbstständigen Eingang, wenn nicht eine zweite Thure in ein dazu gehöriges Ankleidecabinet führt, wie dasselbe heute in neueren und größeren Häusern zur Regel wird. Bunschenswerth ift nur ein breites Fenster, vor welches ber Toilettetisch mit bem Spiegel gestellt wird. 3m Gegensatz gegen unsere Beise, welche bas Bett mit ber Lange gegen die Wand ftellt, im Gegensat gegen bie frangöfische Sitte, welche es in einem dumpfen Altoven verbirgt, ift das große, breite, mit Halbbaldachin und Borhängen versehene Bett mit dem Kovfende gegen die Wand gestellt, so daß es frei und luftig in das Zimmer heraustritt. Es ift dabei aber mohl vor Bug au bemahren und darf bemnach nicht so fteben, daß ber Zug zwischen Kamin und Thure über dasselbe hinweggeht und ben Rranten oder Schlafenben schädigt. Bewöhnlich fteht das Bett an der Seitenwand, so bag bas Licht von der Seite darauf fällt, und das ift beim Erwachen Die angenehmste Bosition. Gegenüber dem Fugende des Bettes hat der Ramin feinen Blat, ben Kenftern gegenüber ber Garberobetaften. Die Thure muß fich öffnen, daß fich ihre Innenseite dem Bette gubrebt, um den hereindringenden Strom ber Luft in die entgegengesette Richtung zu lenken, und ba fie bem Kenfter gegenüber in ber Ede ihre Stelle hat, so unterbricht fie feine Wand und geftattet in Schnelligfeit bas gange Bimmer vollfommen auszuluften.

Ebenso wie Speisezimmer, Salon und Schlafzimmer sind auch alle übrigen Räume des Hauses bis auf die Gemächer der Wirthschaft, und diese noch ganz insbesondere, der Berechnung unterzogen, einer Berechnung, welche zugleich die Anforderungen der Wohlanständigkeit, des zartesten Gefühls und der seinen Sitte gedildeter Menschen, die Rücksichten auf Gesundheit und Behaglichkeit, die Rücksichten eigenthümlicher Landesgewohnheiten, die Freiheit und Ungestörtheit des inneren Berkehrs, die Bequemlichkeit aller geschäftlichen und wirthschaftlichen Angelegenheiten ins Auge faßt.

In diesem Sinne muffen auch Bassagen, Corridore, Galerien, Stiegen so angelegt und berechnet sein, daß sie zwischen zusammen-

gehörigen und geschäftlich ober gesellschaftlich verbundenen Theilen bie möglichst turze, gerade und bequeme Berbindung gewähren. Das Leben. ber innere Berfehr bes Saufes muß auf ihnen fanft, ftill und ruhig mit Leichtigkeit bahingleiten, und bas geschieht nur, wenn eben alle Baffagen mit Wohlbebacht und Geschick zu biesem 3mede angelegt find. Im entgegengesetten Falle giebt es nur Anftog und Berwirrung aller Art, Herrschaft und Dienerschaft begegnen einander in störender Beise oder überschreiten gegenseitig die Schwelle und das Recht ihrer Die Intimität jeglicher Art ber Familie wie privativen Behaufung. der Geschlechter, der Gesellschafteraume wie der Schlafzimmer zu mahren. giebt es in größeren Saufern, die mit voller Freiheit des Raumes angelegt find, Stiegen verschiebener Art, von der besonderen der Dienerschaft, die von unten bis zu ihren oberften Schlafgemächern führt. gang abgesehen. Es giebt außer der Hauptftiege zu den gesellschaftlichen Raumen, wenn diese nämlich im ersten Stock liegen, noch eine besondere private Familienstiege, eine Stiege für die jungen Fräulein (young ladies stairs), eine für die unverheirateten Söhne (bachelors stairs), eine vom Souterrain, falls die Ruche baselbst ift, jum Speifezimmer oder dem davor befindlichen Anrichtcabinet. Alle diese Stiegen und Baffagen werden aber nicht mit der Ralte und Bernachläffigung behandelt wie gewöhnlich bei une, sondern ale Theile und viel gebrauchte Theile der Wohnung erhalten sie in Behaglichkeit und Anständigkeit die gleiche Ausstattung, in Licht und Barme bas entsprechende Maß gleich ber übrigen Wohnung.

Selbst ber Wirthschaft, ber Küche, wird die gleiche Sorgfalt zustheil, ja man hat selbst die Bemerkung gemacht, daß diese Abtheilung des Hauses heute bei weitem durchgebilbeter und durchdachter sei wie die der Wohnung. Es ist gewiß eine Eigenthümlichkeit des modernen, nicht in der beschränkten Enge der großen Stadt angelegten englischen Hauses, wie weit die Trennung und Absonderung der verschiedensartigen Geschäfte der Wirthschaft und der Dienerschaft auch räumlich durchgeführt ist. Auch die Diener verlangen ihre privacy, die Freiheit Kalte. Bur Tultur und Kunft.

von jeder Störung, von jedem unberufenen Eindringen, sie verlangen gesunde Räume zur Arbeit wie zum Schlasen, etwa so eingerichtet — bas ist der Maßstab — wie ein eigenes Haus ihrer Classe es sein würde, und ein wenig besser noch. Was ihnen an Räumlichkeiten zugewiesen, ist wiederum streng in Departements geschieden nach der männlichen und weiblichen Dienerschaft, die sich in dem sorvants hall begegnen, und nach der verschiedenen Beschäftigung. Die Rüche selbst, nach Thunlichkeit groß, licht, luftig, gut ventilirt und trocken, enthält nur, was speciell das Kochen und Backen betrifft, und dafür ist sie mit aller Findigkeit wie ein Laboratorium eingerichtet. Alle accessorische Arbeit ist in Rebenräume verlegt, die sie wie ein System umgeben.

Das städtische Baus auf seinem beschränkten Blane muß freilich vieler dieser Bortheile und Ginrichtungen entbehren und namentlich auch mit seinem Ruchendepartement im Souterrain sich einschränken. Dennoch verfolgt es dieselben Ziele und erreicht sie auch ohne Frage bis zu einem gemissen Grade. Trothem es die künstlerische Ausstattung bes Aeußeren vernachlässigt, tropbem es mancher nach außen gerichteter Bortheile bes amerikanischen Saufes entbehrt, in welchem 3. B. vermoge Berbindung mit einem Telegraphenbureau ein Druck des Daumens auf einen Knopf ben Commissionar von der Strafe herbeiruft, ein ameiter ben Argt, ein britter die Polizei, ein vierter die Feuerwehr, tropbem fehlt es ihm in feiner compacten Maffe nicht an Behaglichkeit. Bequemlichkeit, noch an Befriedigung aller Bedingungen guter Sitte. Was die Fortschritte ber Mechanif, die Fortschritte der Naturwiffenschaften für das Haus und den Haushalt Berwendbares bieten, das fucht man einzuführen, sofort, ohne Zögern. Es handelt sich ja auch der Regel nach um eine Berbesserung des eigenen Hauses, um ein Gutes, bas man fich felber thut, fich und ben Seinen; mahrend bier bei uns der Sausherr schwankt, weil er nicht den Bortheil des Miethers zahlen will, und ber Miether, weil er nicht eine Einrichtung treffen mag, die dem Besither zukommt und beren Benug vielleicht in Kurzem schon einem Anderen zufällt.

Dazu kommt nun noch, daß seit einigen Jahren das englische Haus nicht blos mit Comfort, sondern auch mit Geschmad auszestattet wird oder wenigstens anfängt damit ausgestattet zu werden, während cs früher geradezu eine Stätte des Ungeschmads war. Aber die Reformbestrebungen auf dem Gediete der Kunstindustrie, die ja von England ausgegangen sind, beginnen doch ihre Früchte zu tragen. Benn auch das Berständniß des Schönen und des Feinen in der Decoration im großen Publicum bisher keineswegs zu großer Berbreitung gekommen ist, so ist doch das Schwere, Derbe, selbst Plumpe, welches den englischen Geschmad bezeichnete, durchaus gemäßigt, zum Theil selbst in sein Gegentheil umgeschlagen. Biel wirklich Schönes und Gutes, das man den Geschmadsresormen verdankt, ist in der That in das Haus gedrungen, und die Decoration seiner Innenräume ist seit zehn Jahren in großer Beränderung begriffen.

Und so kann man wohl sagen, daß heute das englische Haus seine Ziele, die Bedingungen einer menschenwürdigen, gebildeten Existenz, nicht bloß anstrebt, sondern im Wesentlichen erreicht. Es hat einen langen Weg durchlausen von jenen ersten Zeiten, da ein und derselbe Raum allem genügen mußte, und hat einen ungeheuren Abstand überwunden. Dieser Abstand, der Unterschied des alten englischen Hauses und des gegenwärtigen, bedeutet den Fortschritt der Eulturgeschichte in mehr denn einem Jahrtausend, von der Bölkerwanderung die auf unsere Tage.

|  | - | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

## II.

Coftum und Mode in äfthetisch - kritischer Schilderung.



## 1. Entftehung und Beranderung der Frachtenformen; ihre Bedingungen und ihr kunftlerifder Charakter.

Sowohl das Thema den Leser zum Theile in ferne Zeiten führen wird, kann es doch keinen Gegenstand geben, der ihm — auf Leibes-länge — näher am Herzen liegt. Reine Privatfrage wenigstens besgleitet uns inniger durch das kurze Leben als die Frage der Aleidung, der Toilette; zuweilen selbst füllt sie leider unser ganzes Dasein aus. Dennoch sind die Meinungen so schwankend darüber, und die Vorskellungen von ihrem Wesen, ihrer Bedeutung so irriger Art, daß man — von dem Geschmack des Einzelnen gar nicht zu reden — von Seite der ausgeklärtesten und gescheutesten Köpfe den wunderlichsten Aussprücken oder Ansichten begegnet.

Bor einigen Jahren 3. B., als ber Krieg zwischen Deutschland und Frankreich auf seiner Höhe stand und die übergroße Zahl der Opfer die Siegesfreude in Trauer verwandelte, da glaubte eine berühmte und geseierte Schriftstellerin wie Fanny Lewald die deutschen Frauen zur Einsachheit, zur Entsagung in der Rleidung, zur Ablegung aller Mode, allen Butzes, allen Schmuckes überreden zu können. Ach, wie sehr verkannte sie doch die weibliche Natur, sie, welche die Conssiète des menschlichen Perzens so oft in Romanen und Novellen zu schürzen und zu lösen gesucht hatte, wie sehr verkannte sie doch die Natur dieser Dinge selbst, die Art, das Entstehen und Bergehen von

Moben und Trachten! Gerade so gut hatte sie deutschen Heere in ihrer Siegeslaufbahn aufhalten können, als einer Nation, die von Triumphen zu Triumphen schrietet, nachdem Jahrzehnte eines stetig wachsenden Wohlstandes voraufgegangen, klösterliche Entsagung und nonnenhafte Verhüllung predigen.

Ebenso nichtig auch ift allemal das Bestreben derjenigen, welche dem beutschen Bolke ein nationales Kleid anziehen wollen, sobald einmal durch Drohung von außen her das so oft entschlafene politische Bewußtsein aufgeweckt wird. Das Kleid, das wir tragen, — wie schön oder wie häßlich es immer sein mag — ist nicht das Kleid einer Nation, sondern das Kleid der modernen Civilisation. Dasselbe ablegen wollen, heißt sich der Cultur entäußern und auf seinem Standpunkte stehen bleiben. Uebrigens liegen glücklicherweise die Berhältnisse auch so, daß eine nationale Tracht, wäre sie heute unter besonderen Umständen einmal angenommen, sofort von dem Bechsel der Mode wieder ergriffen und ihr erliegen würde.

Wir wissen es ja und erfahren es täglich, die Mode herrscht absolut und unbedingt in der modernen Civilisation, und nicht der Staat, welcher auf der Höhe der Zeit steht, und nicht der Einzelne, welcher sich zu den gebildeten Classen der Gesellschaft rechnet, kann sich ihr entziehen, wenn es auch nicht nöthig ift, an der Spite dieser Bewegung ju ichreiten. Aber folgen muß ber Gine wie ber Andere. Es fann der Mann in seinem Freiheitoftreben über diese Schranke nicht hinaus, und selbst der moderne Philosoph erhebt sich zu keinem anderen Standpunfte ber Mode gegenüber als, wie Segel ben Rath giebt, fie wie etwas Bleichgiltiges zu betrachten und eben barum ihr ruhig zu folgen. Die Frau, die sich schmudt und putt seit Evas Zeiten und in ihrer Natur bas Recht und felbst die Bflicht bagu trägt, sie hat doch keinen anderen Chrgeiz, als es innerhalb ber Grengen der Mode zu thun. Die Sitte bannt fie in die Schranken, und fie hat aus ber engen Noth, ich will diesmal nicht fagen eine Tugend, aber eine Starke, eine Leidenschaft gemacht.

Und boch weiß man ja ebenso gut, daß es eigentlich gar niemale ber Besichtspunkt ber Schönheit ift, welcher bie Entstehung neuer Modeformen herbeiführt ober nur babei mitwirkt, daß bie Moden nicht felten absolut häßlich, für die Runft gang unbrauchbar find und Die menschliche Geftalt icon oft zur lächerlichen Bogelicheuche gemacht haben. Und boch missen ja alle, — und bas gilt gang insbesondere von weiblicher Erfahrung, - welche Mühe, welches Rachbenken, welche Bersuche es kostet, wenn man es nicht bloß auf Neuheit und auf Mitgehen mit der Mode abgesehen hat, sondern auf eine geschmachvolle, reizende, dem Auge wohlthuende und angenehme Erscheinung. Und ebensowenig ist jemals die Rücksicht auf Bequemlichkeit oder auf die Gesundheit ein hinderniß gewesen. Die eine hat uns niemals abgehalten, wenn die Mode gebietet, ben Gefahren verberblicher Erfaltung Trot zu bieten, noch die andere den Körper zu entstellen oder Trachtenformen anzulegen, mit denen man nicht geben und steben, sich nicht biegen und bewegen, taum Thuren und Bange paffiren fann.

Trots Schönheit, Gefundheit und Bequemlichkeit, die doch alle drei so wichtige Kactoren in unserem furzen, mubevollen Dasein sind, herrscht die Mode unerbittlich mit dem Gesetz socialer Nothwendigkeit. Das erscheint um so mehr zu verwundern, als es ja boch am Ende nur die Modemenschen selbst sind, welche die Formen erfinden und die Neuerungen schaffen ober mindeftens für ihre Annahme ober Bermerfung bie Entscheidung haben. Warum konnten sie nicht ebenso gut etwas Schones, Gefälliges und Runftgerechtes erfinnen als fo viele abgeschmadte, schädliche und entstellende Dinge? Giebt es doch Beispiele und Motive genug bes Reizenden und Ansprechenden, barin wir uns felber wohlgefallen, wenn es sich um einen Mastenscher; handelt! Ronnten wir, ober diejenigen, welche uns die Rleiberformen ichaffen. nicht ebenso gut diese Motive adoptiren und une modernen Menschen gerecht machen? könnten fie nicht ein Coftum erfinnen, bas ber Schonheit, der Bequemlichkeit, der Gesundheit gleich sehr entspräche, ein Coftum, das ja allerseits mit Beifall begruft werden mußte?

Es muß doch wohl anders sein, denn schon öfter haben sich Künstler zusammengethan, der Welt eine reizvollere Tracht zu schaffen; sie haben es aber niemals zu einem anderen Erfolge gebracht als zu dem des Spottes und der Ueberzeugung eines thörichten Unterfangens.

Die Sache ift bie, daß die Entstehung der Modens und Trachtensformen, wenn wir die kleinen, capriciösen Spielsormen außer Acht lassen, unter ganz anderen Einflüssen, unter einem höheren Gesetze vor sich geht als durch den Einfall oder durch den Geschmack einzelner Modesdamen oder Modesabrikanten. Mögen sie immerhin mit einander Rath psiegen über das, was der neuen Saison anzubieten ist, mag diese oder jene Sigenthümlichseit dem Zusall oder der größeren Erfindungssgabe eines beliedigen Kopfes ihre Entstehung verdanken: diese Modesdamen mit ihren Toilettekünstlerinnen, diese Fabrikanten und diese erssinderischen Köpfe, sie stehen alle unter der Herrschaft ihrer Zeit, welche ihren Erfindungen die Richtung giebt und sie vereint in ganz bestimmte Grenzen bannt. Sie können nichts ersinnen, was nicht so zu sagen in der Luft liegt, was nicht der Zeit und ihrem Charakter entspricht, was nicht Beist von ihrem Geiste und eine Eigenthümlichseit ihres Gesschmackes ist.

Man liest oft in der Geschichte der Trachten, daß diese oder jene Bersönlichkeit eine bestimmte Mode oder Aleidersorm ersunden habe, wie 3. B. ein Graf von Anjou der Urheber der gespisten Schnabelsschuhe wegen eines Leidens an seinen Füßen gewesen sein soll, oder wie Madame de Fontanges die Ersindung einer bestimmten hohen Frisur in der Zeit Ludwigs XIV. zugeschrieben wird, oder wie, um ein Beispiel aus jüngster Zeit zu gebrauchen, die Kaiserin Eugenie als die Wiedererneuerin des Reifrockes gilt. Wenn man aber näher zusieht und die Borgeschichte dieser Dinge untersucht, so kann man stets ihre Existenz schon vor ihren sogenannten Ersindern nachweisen. Man entdeckt dann bei geschichtlicher Betrachtung, daß sie nur Momente, nothwendige Momente einer Entwicklung sind, daß sie in den meisten Fällen im Kleinen kommen, wachsen und nach ihrer Reise

wieder vergehen, die einen schneller, die anderen langsamer. Man ents beckt weiter, daß sie die Bedingungen ihrer Existenz keineswegs in der Laune, in den Einfällen einzelner Individuen tragen, sondern daß sie mit dem Charakter der Zeit, mit seinen Beränderungen in engster Beziehung stehen, und daß man ihre Parallelen in der Kunft, in der Literatur, in den Sitten der gleichen Epoche ziehen kann.

Es läßt sich das an vielen, sehr vielen Dingen nachweisen, in früheren Jahrhunderten wie in der Gegenwart und unter Anderem auch auf das bestimmteste an der Geschichte der Crinoline, des mobernen Reifrockes, wie niemand zweiselhaft sein kann, der sich die Mühe nimmt, an Modebildern das Profil der weiblichen Tracht etwa vom Jahre 1815 an die in die Mitte der fünfziger Jahre zu verfolgen. Statt der vielen Beispiele aber möge nur die Geschichte eines einzigen Gegenstandes eine Zeit hindurch in ihren Umrissen erzählt sein, die Geschichte des Hutes nämlich.

Manche Leser erinnern sich vielleicht auf ber Wiener Weltaussstellung in der sogenannten abditionellen Ausstellung eine größere Ansahl von Herrenhüten gesehen zu haben, welche die Modesormen des Hutes während der letten zweihundert Jahre repräsentirten. Gewiß gab es darunter seltsame Formen, so absonderlich, die eine mit der anderen verglichen, daß man nicht wußte, ob man mehr staunen sollte über die grotesse Unschönheit derselben oder über die Querheit der Köpfe, welche sie trugen, eine nach der anderen. Und doch haben sie in ihrem Berlaufe eine höchst rationelle, oder wie der wissenschaftliche Terminus lautet, pragmatische Geschichte.

Beginnen wir mit der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Das mals herrschte der Filzhut, ein altes Erbstück schon von wer weiß wie langen Zeiten, aber dazumal neu und charafteristisch in seiner Ersscheinung. Die ceremoniösen Spanier, welche vor dieser Periode die Herren in der Mode waren, hatten ihren seinen, seidenen Hut sehr steif und mit sehr kleinem Rande gesormt und ihn so der Generation des beginnenden dreißigjährigen Krieges überliefert. Nun kam die wilde

Bewegung, ber Drang nach Freiheit oder vielmehr Zwanglofigfeit, bie verwilderten Sitten bes Rrieges; an Stelle bes Staatsmannes, des Hofmannes, des Burgers murde der Soldat allein der rechte Mann, und ber Solbat, wie bas Rriegsglud bin- und berschwantte, wurde Abenteurer, Raufbold, Renommist und, wie im Charafter so auch im Aeußern, eine abenteuerliche Erscheinung. Nichts grotester baher als die Geftalt bes Filzhutes, wie ihn der Soldat fich zurichtete und wie er ihn auch der übrigen Belt aufdrängte. In seiner Auflehnung gegen allen Awang und beengende Sitte machte er den Kilz weich, nachgiebig und formlos und, bas Groteste und Phantaftifche suchend, behnte er die kleine Rrampe von Fingerbreite bis jum Regenbach aus und ließ von oben herab die bunten Febern ellenlang den Ruden hinabhangen. In biefer Form mußte ber hut fich allen Stanben, allen Lagen des Lebens gerecht erweisen und wurde barnach zugerichtet. Der Glückritter, so lange Fortuna ihm gunftig mar, trug bie Rrempe über ber Stirn hoch auf, ber Burger, ber fich noch ichatte und hielt in den bosen Zeiten, trug sie simpel gerade und horizontal, wer aber am Laufe ber Dinge verzweifelte und veffimistisch in bas Leben schaute, wie auch der flüchtige Soldat, der vom Unglud verfolgte Abenteurer, der ließ sie ringeum schlaff herunterhangen, um das morose Wesicht zu beden. Go biente ber hut in dieser fessellosen Beit ber individuellen Willfür und war doch ein genau entsprechendes Sombol des allgemeinen Charafters.

Aber schon gegen das Ende des Krieges rührte sich ein neuer Geist und übte seinen Einfluß auf den Hut. Während in Deutschland die Kriegsfurie tobte, begann in Frankreich die Geschichte des Salous und der Salonsitten, zu der alsbald mit Ludwig XIV. das erneuerte Hofceremoniess, Etiquette und versteifte Umgangsformen traten. Was sollten sie mit dem schlaffen, formlosen, wilden Hute der Kriegs-abenteurer? Allerdings hatten auch die französischen Herren ihn angenommen, eine Mode, die diesmal deutschen Ursprungs war, aber sie mußten ihn nothgedrungen verseinern. So verliert der Hut schon um

das Jahr 1640, also noch während des Krieges, von seinem renommisstischen Aussehen, und Kopf und Rand ziehen sich bescheidener zusammen und versteifen sich. Die aufgestülpte Krämpe bleibt, aber aus der einen werden bald zwei und sodann drei und diesen dreiseitigen Rand umzieht statt der lang herabhängenden Feder ein zierliches Gesieder. So ist jener dreiseitige Hut entstanden, der Hudwigs XIV. und seiner Zeit, eine ganz bestimmte Form, die jedes individuelle Belieben ausssschloß, wie es dem Absolutismus jener Zeit entsprach.

Aber es aab andere Einfluffe, die ihn alsbald weiter veranberten. Es war die Beriode der riefigen Allongeperrude, des mahrften Ausbruck diefer hohlen Zeit, die bas Pompose, den Schwulft und Bombaft liebte und das selbstzufriedene Gesicht in die Lockenfülle einrahmte, wie den Gedanken in die geschraubte Bhrase und die fünstlerische Idee in die verschnörkelten Ornamente. Die Berrücke war selbst eine Kopfbebedung, schwer und heiß genug; eine andere war überfluffig, und so murbe ber Sut, ber bie wohlgeordneten Locken nur ichabigen konnte, zu einem Spielzeug ber hand, fo klein an Geftalt, baß er auf dem Ropfe nicht mehr sigen konnte. Seine Aufgabe mar nicht mehr ben Ropf zu schützen und zu beden, sondern die ceremoniösen Bewegungen und Schwentungen der Hand und des Armes zu begleiten. Da er aber, beftanbig in ber Sand, einigermaßen läftig wurde, so klappte man ihn im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts zweiseitig zusammen, um ihn bequemer unter bem Arme tragen zu können, für welchen Blat er wohl eigentlich nicht bestimmt war. In biefer Geftalt diente er der vornehmen und gebildeten Gefellschaft bie gegen bie Zeit ber frangofischen Revolution und bulbete nur außerhalb bes Salons ober beim Militär, das sich uniformirte, noch Spielformen neben sich.

Da erstand ihm aber von ganz unerwarteter Seite her ein Gegner, der ihn nach kurzem Kampfe mit hilfe der Revolution selbst aus dem Felde schlug. Der große schlaffe hut des dreißigjährigen Krieges war wie in Deutschland so auch in England getragen, das zu jener Zeit in den Wirren und Kriegen seiner großen Revolutionsperiode ftand. Die Cavaliere, die Bartei der Königlichen, trugen ihn freier und abenteuerlicher wie bie Glückritter bes beutschen Rrieges; die Gegner aber, die Independenten, die Republikaner, die Buritaner, gwar ähnlich, aber einfach, ungefiedert und mit geradem Rande. In dieser Bestalt brachten ihn die Buritaner und die Quafer nach Amerika hinüber, wo er sich bei diesen religiosen Secten und politischen Barteien, nur mit langfamer Berfteifung, erhielt, während England nach der Restauration unter Karl II. völlig der modischen Ropftracht folgte und zu dem dreiseitigen und zweiseitigen Sute überging. Der Buritaner = und Quaferhut, bis bahin unbeachtet, fam aber ploglich mit bem amerikanischen Befreiungsfriege in Mode. Die Sympathien, welche diefer Rampf in den immer gahlreicher werdenden liberalen Rreisen Europas fand, gingen auch auf den amerikanischen hut über, und so fam unfer Cylinder — benn in diese Geftalt hatte fich ber Quaferhut ausgewachsen - als Symbol ber liberalen Ibeen, des politischen, literarischen und socialen Liberalismus nach Europa.

Natürlich stieß ber Cylinder auf Widerstand, so gut wie die Revolution und ihre Ideen selber. Bei der Eröffnung der französischen Nationalversammlung 1789 trug ihn als politisches Zeichen der sogenannte dritte Stand und mit dem dritten Stande gelangte er in Frankreich zum schnellen Siege; freilich erschien er bei den Stutzern der Revolution oft, wie einst der schlaffe Hut der Glückritter des dreißigzichrigen Arieges, in gar grotesker und verwilderter Gestalt, sehr unzgleich unserem civilisierten und politten seidenen Hute, und doch sind sie beide eines und dasselbe, nur durch den Geist der Zeiten geschieden. In Deutschland war er Anfangs das Entsetzen aller eleganten und conservativen Areise. Der Kurfürst von Hessen ließ jeden, der mit dem Cylinder getroffen wurde, die Straße kehren und der Kaiser von Rußland ließ ihn über die Grenze schaffen. Allein trotz dieser politischen Berfolgung breitete er sich aus und stieg immer höher in der Gunft, dies er gegen die Zeit der Restauration hin seinen politischen

Rampf ausgekämpft hatte. Der zweiseitige Hut erschien nur noch im Salon und in kurzer Zeit gehörte er allein noch der Uniform, welcher er ja heute noch geblieben ift. Der Chlinder nahm auch vom Salon Besitz, wie er einzig auf der Straße getragen wurde.

Die Alleinherrschaft bes Cylinders war nur von kurzer Dauer. So wie er selber conservativ geworden war, so ereilte ihn das gleiche Schicksal, welches er dem zweiseitigen bereitet hatte. Mit dem Kampse des modernen Liberalismus und Constitutionalismus gegen den Absolutismus der Restauration erstand ihm ein neuer, erst politischer und dann socialer Gegner in dem Carbonarihut, der, von weichem Filz, bald grau, bald braun oder schwarz, unter dem Einfluß der Mode mannigsache Spielsormen annahm, stets aber seiner Rolle treu blieb. Auch er wurde Ansangs von der eleganten Welt mit verächtlichen und argwöhnischen Augen angesehen, und noch in den fünfziger Jahren wurden seine Träger mancher Orten mit Arrest bestraft. Heute hat er diese Staatsgefährlichkeit abgestreift und dem Cylinder einen großen Theil seines Gebietes abgerungen, nur den Salon allein muß er ihm noch lassen, vielleicht auch nur noch für kurze Zeit.

Aus dieser Geschichte des männlichen Hutes, die nur ein Beisspiel für die übrige Rleidung sein sollte, erkennt man wenigstens, wie sehr das, was auf dem Gebiete der Trachten sich ereignet, unter dem Einfluß der Weltbegebenheiten steht und dem Strome der Zeiten zu folgen hat. Nothwendig schrumpft dabei die Laune, der Einfall oder die Erfindung des Einzelnen zur Unbedeutendheit zusammen, und was wie Willfür oder wie freier Wille erscheint, das steht unter höherem Gesetze und ist der Zwang äußerer Umstände und Begebenheiten.

Wenn man sich nun bazu erinnert, daß die Mode für den Einzelnen zwingendes Geset; ift, wenn man bedenkt, daß ihre Entstehung nicht von dem freien Belieben abhängt, so scheint es, als ob die Kunft, die äfthetische Kritik, der Geschmack bei der menschlichen Kleidung keine Stätte mehr hätten. Und doch bleibt den Schönheitssfragen immer noch ein großer Spielraum übrig und kteht ihnen offen

ehebem zu allen Zeiten wie heutzutage. Innerhalb der Grenzen, welche ber Zeitgeschmack und die Mode vorschreiben, bleibt immerhin dem insbividuellen Geschmack noch ein Wort mitzureden, und er wird in Bezung auf Farben und Formen die Wahl und Entscheidung mannigsach zu treffen haben, wenn anders er die Mode mit der eigenen Versonslichkeit in Einklang setzen will. Je enger ihm die Grenzen gezogen sind, je mehr Schwierigkeiten ihm die etwaige Unschönheit und Reizslossische der herrschenden Moden bereitet, um so feiner und verständiger wird sein eigenes Schönheitsgefühl sich ausbilden müssen.

Man könnte direct von diesem Standpunkte aus die menschliche Toilette einer äfthetischen Kritik unterziehen, und es würden sich dabei gewiß nütliche Betrachtungen ergeben und manche beachtenswerthe Bemerkungen sich machen lassen, doch ist zu zweiseln, ob sie, im Constitute mit der Tagesmode, besonderen Nugen stiften würden. Es giebt aber noch einen anderen Weg, die Costümfragen und Trachtensormen ästhetischstritisch zu betrachten, und das ist der geschichtliche. Die Kunst selber hat ja zu allen Zeiten die Tracht mit dem Menschen zugleich als das Object ihrer Darstellungen angesehen und den künstlerischen Charakter, den das Costüm verschiedener Zeiten trägt, wohl zu würdigen gewußt. Wachen wir es ähnlich, solgen wir dem Zeitverlauf und suchen wir den Werschieden, den uns die menschliche Kleidung von diesem Gesichtspunkte in den Spochen der Geschichte bietet, uns klar zu machen.

Wenn wir diesen Weg einschlagen, zumal in großen Zügen, so werden wir nicht bloß das Costüm überhaupt fünstlerisch anschauen lernen und dadurch vielleicht unser Auge auch für das Verständniß und die Würdigung der heutigen Mode öffnen, sondern es werden sich auch verschiedene allgemeine Fragen zur Beantwortung darbieten. Denn die Geschichte des Costüms vewegt sich keineswegs, wie das wohl schon aus dem, was vorhin gesagt worden, hervorgeht, in dem ewigen Wechsel nichtssagender, bedeutungsloser, wie zufällig erscheinender Formen, sondern sie tritt in den großen Verioden mit einem ganz

beftimmten und verschiedenartigen Charafter auf, und dieser jedesmaslige Charafter enthält wieder ein verschiedenes Kunftprinzip.

So wird man, wenn man die Rleidung der antiken, d. h. griechisch-römischen Belt betrachtet, leicht erfennen, bag ihr Charafter ein vorwiegend plaftischer ift, wie ja auch von allen Runften im Alterthum die Sculptur ohne Frage die höchste und vollendetste Ausbildung erlangt hat und wie ja auch die heutigen Bildhauer menn sie mos berne Menschen persönlich und monumental zugleich barftellen sollten. bis auf die jungste Zeit immer das antike Costum als das specifischplaftische zu Hilfe nahmen. Sodann wird man icon mit dem Ausgang ber römischen Raiferzeit bas Coftum nach ber malerischen Seite hin, wo die Karbe por der Form überwiegt, sich verwandeln feben, doch fo, daß die Tracht des Mittelalters in ihrem Sauptcharafter awischen beiben Seiten schwanft und wohl ale eine malerischplaftische bezeichnet werben fann. Darnach überwiegt mit dem fünfzehnten Jahrhundert entschieden ber malerischle Charafter, so baß bie nachstfolgende Beriode, vielleicht bis gegen ben Ausgang des achtzehnten Jahrhunderte, die malerische Beriode der Coftungeschichte genannt werden muß. Mit ben Landstnechten, mit ben Trachten ber Reformation und bes breißigjährigen Rrieges ichließt fie ja auch alles basjenige ein, mas die Freude unserer Coftum- und Historienmaler ober Maler vom hiftorischen Genre bilbet. Für uns im neunzehnten Jahrhundert, für unsere gegenwärtigen Moden und Trachten scheint bas Reich ber Runft vergriffen; wie dem Dichter, der bei ber Bertheilung ber Erbe ju fpat tam, ift ihnen nichts mehr übrig geblieben. und wir konnen sie baber, sollen wir sie charafterisiren, nur negativ als weber malerisch noch plastisch bezeichnen ober als indifferent aus bem Gesichtspunkte ber Runft. In Bezug auf die mannliche Tracht mirb diese Charafterisirung schwerlich auf Widerspruch stoken. Während es für die antike Tracht, wie für diejenige des Mittelalters und anbererseits der neueren Zeit, verschiedentlich Liebhaber und selbst Schwärmer giebt, glauben wir taum, daß unfere heutigen Moden, fei Falte. Bur Cultur und Runft.

es unter ben Bildhauern, sei es unter ben Malern, besondere Bersehrer finden und daß gerade um ihretwillen Objecte der Kunstdarstelslung gewählt werden. Man hilft sich mit ihnen und findet sich mit ihnen ab, weil es nicht anders geht, da man sich doch moderne Gesgenstände, als unserem Gefühl und Verständniß am nächsten stehend, für die Kunst nicht entgehen lassen kann.

## 2. Das antike Coftum.

Wenn in den vorausgegangenen einleitenden Betrachtungen der Charafter bes antifen Coftume ale plaftifch bezeichnet worben, fo ift wohl leicht einzusehen, mas damit gesagt sein soll. Beruht die Eigenschaft des Malerischen im Costum vorwiegend auf der farbigen Erscheinung pormiegend, weil, wie fich später zeigen wird, noch ein anderes Moment hinautritt -, so hat es die Sculptur mit Licht und Schatten als ihren Mitteln zu thun, welche die Modellirung, die plastische Bewegung in Höhen und Tiefen verdeutlichen. Es ist aber in der antiken Rleidung nicht bloß die Abwesenheit, oder richtiger die relative Abwesenheit der Farbe. welche den Charakter bedingt, sondern es wird wie von der Runft ebenso auch von dem Träger der Rleidung selbst ein Runftprinzip oder ein Motiv der Schönheit absichtlich gesucht. Es handelt sich hiebei einmal um die Falte als dasjenige Mittel, mit welchem das Gewebe ein plastisches Leben burch die Abwechslung und das Spiel von Licht und Schatten hervorrufen fann. Die Falte, um welche man heute wohl die Kunftler sich viele Muhe geben sieht, war den herren und Damen ber claffisch-antifen Welt nicht etwas Zufälliges, vom Schnitt ber Kleider oder ber Bewegung ber Glieder Abhangiges, noch viel weniger murde fie zu vermeiden gesucht, wie es zum Theil im Mittels alter und auch beim modernen Coftum geschehen ist und noch geschieht, sondern sie galt als ein Mittel der Berschönerung und Beredlung des äußeren Menschen. Es wurde aus der natürlichen Falte mit fünftlerischer Absicht die ichone Falte gemacht. Zum anderen murde der

Körper selbst in seinem Bau, in seiner Glieberung, der Theil dessselben in seiner Modellirung zur äfthetischen Mitwirkung herangezogen. Unsere Kleidung — und so war es oftmals in der Geschichte — verstennt, verachtet und mißhandelt die menschliche Gestalt in der Schönsheit und Sigenthümlichseit ihrer Bildung nur gar zu häusig und sieht aus wie die Behängung eines Stockes oder die Bedeckung einer Figur, die, wenn man sie im Contour mit der menschlichen vergleicht, gar seine Aehnlichseit mehr mit ihr zeigt. Man erinnere sich des Reifrockes mit der sischbeingespannten Wespentaille und der ellenhohen Frisur. Die antike Kleidung hatte dagegen eine Drapirung der menschlichen Figur zur Aufgabe und ließ zu diesem Zwecke die Gliederung im schönen Bau des Ganzen wie des Einzelnen durchahnen, ohne jesmals dem Körper Zwang anzuthun. Borzugsweise geschah dies freilich bei den Griechen, während der Kömer das Motiv der Faltendrapirung in einseitiger Ausbildung zum Pompösen übertrieb.

Diefer plaftische Charafter bes antifen Coftums, wie ihn uns bie griechisch-römische Welt in der Blüthezeit der Runft vorführt, mar freilich nicht von Anfang an, sondern bilbete fich erft langsam aus und hielt in dieser Ausbildung Schritt mit ber Runft. Weber ift bas, was wir von altgriechischer Art kennen, demselben entsprechend, noch war er in ben alten orientalischen Culturlandern, von wo Griechenland so manchen Anstoß zu seiner Entwicklung genommen, zu Das Coftum jener alten Culturvölfer fennt die Falte weder als Runftmotiv noch als ein Berschönerungsmittel ber Tracht. Aleghpter zog fich seinen Rleiberftoff schurzartig straff um Schultern, Buften und Beine, fo ftraff und ftramm, daß wir oft nicht begreifen, wie es möglich war damit zu gehen, und man auf elastisch nachgiebige Gewebe schließen möchte. Allerdings tritt so ber Körper in seiner Blastif für das Auge in Mitwirkung, eine Mitwirkung, die noch dadurch erhöht wird, daß die Stoffe oft muslinartig dunn und ichleierartig gewebt find, allein die Kalte scheint eher absichtlich vermieden, als bak sie Bedeutung hatte oder gar erftrebt und afthetisch benutt mare.

Der Affprier trug allerdings weite Rleidung, und er mar bagu, wie die zahlreichen in Ninive ausgegrabenen Werke seiner Sculptur zeigen, keineswegs unerfahren in der Plaftik und noch viel weniger war er nachläffig ober gleichgiltig in seiner Toilette. Die zierliche. überaus fünftliche und wohlgeordnete Haartracht, welche uns an die Berrucke erinnert, der But und Schmud, mit dem er fich behangt, die Bergierungen seiner Gemander, alles weiset barauf bin, bag er feiner äußeren Erscheinung eine forgfältige Behandlung zuwendete und ihr jedenfalls große Bichtigkeit beilegte. Nichtsbestoweniger weiß sie nichts von der Falte oder von plastischer Bewegung, der lange Rock hängt steif und hart wie ein Brett herab, eine Eigenschaft, die ebensowohl auf ber Dide bes wollenen Gewebes beruhen mag, wie auf bem Reichthum schwerer, wohl golbener Stiderien und Borten, die ihn bebeden und umgeben. Bielleicht ift dieser Mangel der Falte mit ein Grund. warum jene affprischen Sculpturen in dem eigenthümlichen flachen Relief gehalten find. das nirgends eigentliche Sohen und Tiefen bildet und so auch nirgends zu einem fraftigeren, lebendigeren Spiel von Licht und Schatten gelangt. Dies Relief muß nothgebrungen die Farbe zu Hilfe nehmen, um Wirkung zu haben, und ebenso ift es mit bem Coftum, bas baburch eher fich ber malerischen Seite juneigt.

Die Bölkerschaften bes vorderen Rleinasiens, die durch Bermittlung der griechischen Colonien ohne Frage von Einfluß auf das griechische Mutterland gewesen sind, tragen allerdings weite und faltige Gewandung, aber nur zum Theil. Zum anderen Theil sindet man bei ihnen auch gerade entgegengesetze, nämlich eng anliegende Beinkleider und Röcke mit langen und engen Aermeln. In beiden Fällen aber, sei nun die Gewandung faltig oder eng, ist es doch nicht das plastische Prinzip, welches für das Auge den Charakterzug bildet. Die Phrygier, Lydier und andere ihnen benachbarte und verwandte Bölkerschaften liebten den Schmuck, die Farbe und den bunten Putz. Die Männer tragen gewürselte Beinkleider trotz einem reisenden Britten von ehebem und die Röcke über und über im Zickzack gemustert. Ebenso sind

bie Rleider der Frauen mit den gleichen Mustern, mit Palmetten, Sternen und anderem Ornament überdeckt, ohne Zweisel alles in starken Farben mit Gold, wie jene Bölker es liebten. Bei solcher Buntheit des Stoffes aber, wo die Grenzen der Farben nicht mit dem Schnitt der Rleidung oder den Theilen der menschlichen Gestalt zusammenfallen, sieht das Auge eben nur jene und ist nicht im Stande den von der Farbe stets überschnittenen Contouren oder dem Bechsel von Licht und Schatten, der uns die Modellirung, die Plastif der Glieder verdeutlicht, zu folgen.

Erst mit den Griechen im Stammlande selbst kam das plastische Prinzip der Rleidung zum wirklichen und ungetrübten Ausdruck, allers dings nicht sogleich, wie schon angedeutet worden, sondern es entwischelte sich langsam wie eine Befreiung durch die Kunst. Die Rleisdungsstücke waren freilich in den ältesten Zeiten der griechischen Gesichichte kaum andere als in der Blüthezeit, in der Periode des Phisdias und Perisles. Der Charakter blieb auch insoserne derselbe, als diese Rleidungsstücke nach wie früher angelegt und nicht wie die unsserigen angezogen wurden, eine Grundverschiedenheit zwischen der anstifen und der modernen Tracht. (S. Fig. 1 u. 2.)

Die griechische Kleidung bestand bei Männern wie bei Frauen im Wesentlichen, wenn man von Fuß- und Kopfbedeckung absieht, aus zwei Stücken, einem Unterkleide, dem Chiton, das man etwa mit einem ärmellosen Hemde vergleichen kann, und einem umgelegten Mantel, dem Himation. Wenn Hemd und Mantel zur Vergleichung genannt werden, so soll das nur im Allgemeinen zur Verdeutlichung dienen, denn die Unterschiede sind ganz wesentliche. Zunächst war der Chiton, das Unterkleid, kein Gewand, das über den Kopf angezogen wurde, noch aus verschiedenen Stücken künstlich geschnitten und zusammengenäht war. Der Chiton — es ist hier eine weibliche Tracht gemeint — war ein einziges, sehr großes Stück Zeug, das in zwei Theile zusammengelegt war und von seitwärts dem Körper angethan wurde, so daß es auf den Schultern mit Haften befestigt und um die Hikken ge-

gürtet werben mußte; auf ber einen Seite war es offen ben Körper herab und konnte hier geheftet werden; Aermel fehlten gänzlich. Die große Fülle des Stoffes aber erlaubte es vom Halse her umzuklappen und auf Brust und Rücken einen Ueberfall oder Ueberhang zu nehmen und es auf den Schultern und Hüften faltig zusammenzusassen; die große Länge erlaubte ferner den unteren Theil unter dem Gürtel heraufzuziehen und bauschig über den Schoß herüberfallen zu lassen. Es ist wohl selbstverständlich, daß bei den Männern dieser Chiton



Fig. 1. Mannliche griechische Cracht.

türzer, minder weit und minder stoffreich war und daher auch weit mehr unserem Hembe glich. Das zweite Stück, das Himation, welches als Mantel bezeichnet worden, benn es hatte etwa denselben Zweck zu erfüllen, ließe sich in seiner Form eher mit einem Shawl oder Umsschlagetuch vergleichen und war wie dieses ein einziges Stück; getragen wurde es aber nicht so unkünstlerisch wie der heutige Shawl, der, glatt den Rücken herabfallend, mit seinen Seiten gleichmäßig über die rechte und die linke Schulter sich legt. Das himation lag, nach der

gewöhnlichen Regel es zu tragen, mit bem einen Ende über die linke Schulter vorn herab, zog sich faltig über den Rücken und unter oder über den rechten Urm nach vorne, wo es weit und faltig die Bruft beckte und mit dem anderen Ende wieder über die linke Schulter nach rückwärts geschlagen wurde. Das himation konnte den ganzen Körper einhüllen, aber auch den rechten Arm frei lassen.

So waren die Hauptstücke der griechischen Tracht in ihrem haupts sächlichsten Charakter. Natürlich gab es Unterschiede und nicht bloß, wie



Fig. 2. Weibliche griechische Gracht.

schon angedeutet worden, zwischen Männern und Frauen, sondern auch nach Alter und Stand und nach verschiedenem Gebrauche. Die Frau z. B. trug den Chiton zu Hause allein als vollständig genügende Kleidung, während der Knabe und der Jüngling nur mit dem kurzen Himation zu gehen pflegten, das einfach von einer Schulter her auf die andere gelegt und dort mit einer Spange zusammengeheftet wurde. Auch der Reisende und der Kriegsmann trugen diesen Mantel.

Für das alles giebt es an den Statuen und Reliefs bilbliche Beispiele genug. So tragt biejes himation bes Rriegsmannes auf einem athenischen Grabmonumente ein Reiter, ber im Begriffe ift einen feindlichen Krieger mit ber Lange zu burchbohren. In seiner vollen Größe den Krieger umhüllend und in ganz normaler Anlage, nur die rechte Sand freilassend, fieht man es an ber Statue bes Sophofles. Den Chiton allein trägt die Karpatide vom Erechtheion, mährend die sogenannte Minerva Giustiniani mit Chiton und himation in völlig regelrechter Beise befleibet ift, nur muß man bas Bangerftud auf der Bruft hinwegdenten. Mehrere athenische Damen auf den Grabreliefs hüllen mit bem Simation zugleich ben Ropf schleierartig ein, ebenso eine andere weibliche Statue, die als Herculanenserin bezeichnet ift. Die bekannte Diana von Gabii ift gerade im Begriffe den Chiton auf ber Schulter zu heften; sie trägt ihn ganz furz ale Göttin ber Jagd, um leichtfußig zu sein. Ebenso trugen ihn die spartanischen Mädchen, die an den gymnastischen Uebungen Theil nahmen.

Indessen alle diese Unterschiede, Barietäten und Ausnahmen interessiren uns für unsere Betrachtung weniger, da es ja auf die afthetische Burdigung des allgemeinen Charakters abgesehen ift.

In bieser Beziehung fand allerdings wohl ein großer Unterschied zwischen der alteren und der späteren Tracht statt. Auch das griechische Costüm begann in historischer Zeit mit einem gewissen malerischen Charafter, insoferne als bunte Farben wie in Rlein-Asien beliebter waren. Im Berlauf der Zeiten aber nahm diese Borliebe ab. Farbige Rleider von einer Farbe kamen zwar nicht ganz aus dem Gebrauche, aber die weiße Farbe der gereinigten und gebleichten Bolle ebenso wie die der Leinwand wurde überwiegend allgemein und galt als ebel und vornehm. Damit siel das Hinderniß einer rein plastischen Wirkung hinweg. Nur Borten und leichtverzierte Säume blieben. Das war aber nur die eine Seite der Entwicklung. Das Berschwinden der Farbe begleitete eine wachsende Fülle des Stofflichen und Faltigen. Wie die Bedeutung der Falte zum Bewußtsein kommt, kann man an einigen

älteren Figuren beutlich erkennen, 3. B. an der Gewandung der Pallas, der Mittelfigur der sogenannten Aegineten. Bei Mantel und Unterstleid sind hier die Falten mit äußerster Regelmäßigkeit und Symmetrie absichtlich und kunftvoll gelegt. Anders war es auch sicherlich nicht im Leben, wo in der gleichen steisen Regelmäßigkeit der Faltenlage die Schönheit gesucht wurde. Die Steisheit, die sich auch in der Anordnung des Haares auf allen gleichzeitigen Bildwerken ausspricht, mußte nastürlich überwunden und die Schönheit vielmehr in der Freiheit und Natürlichkeit des Faltenwurses gesucht werden. Das geschah denn auch alsbald und nicht bloß in der Kunst, sondern dieselbe Sache, die dem Bildhauer so angelegen war und sein mußte, war es auch den Menschen, so sehr, daß sie selbst ein Gegenstand des Unterrichtes wurde.

Es konnte nicht ausbleiben, daß, sobald die Falte einen Gegenstand des Studiums bildete, aus dem schönen Faltenwurf ein studirter, b. h. ein künstlicher wurde. Damals aber, in der Periode des Phibias und seiner großen Zeitgenossen, war der Faltenwurf nicht allein ein schöner, sondern auch ein natürlicher. Diese Natürlichkeit beruht aber vor allem auf der Beschaffenheit des gewebten Stoffes und ihrer Besrücksichtigung, so wie auf den Motiven, welche der Körper und seine Bewegung veranlassen.

Namentlich das Erstere, die Berücksichtigung des Stofflichen, ist ein Umstand, der von der Kunst häusig außer Acht gelassen worden, häusig aber auch durch einseitige Berücksichtigung zu einem manierirten Faltenstil geführt hat. Ersteres vermag man wohl in modernen akabemischen Ateliers zu finden, wo ein gewisser dicker und weicher Wollstoff absolut für die schöne Falte prädestinirt ist, das Lettere gilt von der burgundisch-niederländischen Schule des fünfzehnten Jahrhunderts und auch von Dürer und dem reichen Stoff, mit dem er die Füße seiner Madonnen und Engel umgiedt. Das Wahre ist eben, daß ein jedes Gewebe nach seinem Stoffe und seiner Beschaffenheit einen ans deren Charakter der Falte bedingt: einen anderen die Seide, einen anderen die Leinwand, wieder einen anderen die dick, friesartige oder

bie zarte, bunne und weiche Wolle. Das ift ein Moment, ein Gesetz von ber größten Wichtigkeit in der Runft, es sollte aber ebenso auch in der Toilette, in der menschlichen Kleidung als solches gelten. Wir fürchten, daß es heute wenigstens in sehr geringem Maße beachtet wird.

Die griechische Sculptur scheint biesen Unterschied bes Stofflichen kaum jemals migachtet zu haben, wenn sie auch, wie wir sogleich seben werben, in anderer Beise ber Natürlichkeit Abbruch that. Bei ben meisten Gewandstatuen, wo Chiton und himation sich beisammen finden, bemerkt man einen boppelten Charafter, beim Chiton leichte, bunne, eng an einander parallel herablaufende Falten, wie ein riefelndes Berinne, bei dem himation breitere und tiefere Falten, langere, mehr geschwungene Linien, stärker gebrochene Eden, aber gerundete Uebergange der Ranten. Gin ausgezeichnetes Beispiel bafur ift die Statue ber Minerva Giuftiniani. Der Unterschied beruht einfach barauf, daß ber Chiton in der Regel aus Leinwand beftand, das Obergemand aus Wolle. Genau so wie wir bas in der Runft erkennen, mar es auch im Leben. Später jedoch verwischt sich ber Unterschied, und das rührt daher, daß die feine, schmiegsame Wolle in zarteren Geweben sowohl an die Stelle der Leinwand wie auch der dickeren Wolle trat und auch für den Chiton in Gebrauch fam, zumal dann, ale in römisch-griechischer Zeit die Unterfleidung an Zahl sich vermehrte.

Dieser leichte, weiche, schmiegsame, zarte Wollstoff war aber noch zu einer anderen Aenderung wenigstens mit die Ursache. Nachgiebig gegen die Körpersormen, ließ er diese in ihrer Modellirung bemerkdar werden und die Gliederung und die Bewegung des Körpers als das Motiv der Falten dienen. Das ist in der That das ganz natürliche und richtige Prinzip, das maßgebend sein müßte, wenn man eine rationelle Kleidung künstlerisch a priori zu construiren hätte. Es ist aber niemals im Laufe der Trachtengeschichte absichtlich darauf geachtet, außer bei den Griechen. Was vor allem dazu beitrug, dieses Prinzip zur Geltung zu bringen, das war der Umstand, daß man überhaupt mit Hilse der gymnastischen Uedungen und mit Gewöhnung an den Anblick

ber nackten Figuren die Schönheit des menschlichen Körpers verstehen gelernt hatte und der Künstler dieses Berständniß nunmehr auch in unbekleideten Gestalten zur Darstellung brachte. Man wollte sich diese Reize auch unter der Bekleidung nicht entgehen lassen, und so kam man dahin, aus dem Zusammenspiel der Körpersormen mit den Linien und den Falten der Gewandung ein eben so reizendes wie ausgiediges Kunstmotiv zu machen. Dafür giebt es ein schönes Beispiel in jener

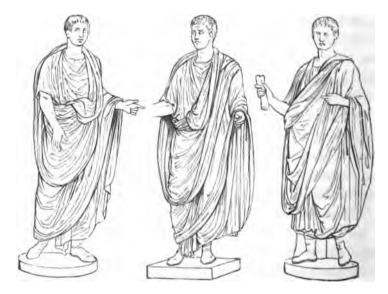

Fig. 3. Römische Cogatracht.

Muse, die sich, den Kopf in die Hand gelehnt, auf einen Baumstamm stütt.

Aber schon hier bei diesem Beispiele hat das dankbare Motiv zu einer Art Birtuosität verleitet, die kaum noch vollständig natürlich ift. Der außerordentlich zurte Stoff schmiegt sich förmlich um die Rundung der Glieder, und unter den feinen Falten des muslinartigen Gewebes glaubt man die Haut selbst zu sehen. Auch hier ist das Borsbild im Leben selber zu suchen, in der Toilette der griechischen Dame,

welche es lernte burchsichtig gewebte Stoffe, die sogenannten koischen und amorgischen Gewänder, zu tragen. Der Künstler ging noch weiter: theils legte er seinem Modell die Gewandung naß an, so daß sie sich freilich der Form auss allerengste anschmiegte, theils ließ er das Geswand den Körper umziehen, wie vom entgegenstürmenden Winde angeweht, und dann den Rest desselben frei hinausstattern. Letteres Motiv sieht man z. B. bei den Niodiden angewendet, wo doch die Bewegung und Erregung, die etwa als Motiv dienen könnte, durchaus eine innerliche ist und keine äußerliche.

Bang im Gegensate zu diesem schonen und an fich richtigen Motiv, das fein afthetisches Pringip in der Zusammenwirfung des Körpers und der Falte sucht, hat sich das römische Costum herausgebildet. Bir laffen die Entwicklung diefes Coftums unberücksichtigt und wollen es nur in feiner Sohe und Reife betrachten, ju ber es nicht ohne griechischen Ginfluß gelangt ift. Es ift baber auch im Grunde basselbe mit bem griechischen. Es wird im Gangen angelegt wie biefes. wenn es auch jum Theil festere und bestimmtere Form gewonnen hat; es besteht im Befentlichen aus benselben zwei Studen, bem Unterkleide und dem Umwurf. Den Chiton vertritt die tunica bei den Männern und bei den Frauen das gang entsprechende Bewand, die stola; die Stelle des himation versieht bei den Mannern die toga, bei den Frauen die palla. So besteht aus Rleid und Mantel, modern zu reden, die volle Tracht der Römer und der Griechen und auch bei jenen gab es wie bei biefen Belegenheiten ober Standesverhaltniffe, ju benen man nur das eine ober das andere Aleidungsftück trug. (S. Fig. 3 u. 4.)

Aesthetisch ist aber bennoch ein großer Unterschied zwischen ber ausgebildeten griechischen und der ausgebildeten römischen Tracht. Wie das schon aus der Geschichte der Architektur bekannt, liebte der Römer das Pompöse, Reiche und Grandiose, während ihm Sinn und Gefühl für das künstlerisch Feine mehr oder weniger abgegangen zu sein scheinen. Dies spricht sich auch völlig in seiner Kleidung aus. In der Hauptsache der Farbe und dem Bunten entsagend wie der Grieche und

sich mit dem natürlichen Beiß und dem Purpursaume begnügend, verslangt er doch weit mehr Fülle und Masse des Stoffes. Schon die römische Matrone, wenn sie einsach mit der Stola bekleidet ist, macht mit der Fülle des Stoffes eine weit anspruchsvollere Erscheinung als die griechische Dame mit dem Chiton, und so auch ist ihr Mantel, der nicht selten über den Kopf geschlagen wurde, großartiger und voller als das Himation.

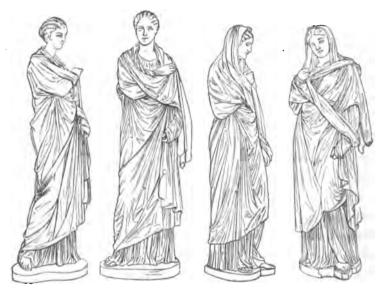

Fig. 4. Römeringen.

Vor allem aber ist es die Toga, das charafteristische nationale Kleidungsstück des Römers, welches jenen Eindruck des Pompösen und Grandiosen hervorbringt. Bon weitaus reicherer Fülle des Stoffes in Länge und Breite als der griechische Mantel und doppelt in der Länge umgeschlagen, erforderte sie auch eine weit kunstvollere Anlegung, über welche des Genaueren die Gelehrten noch heute nicht einig sind, wenn auch das Grundprinzip kein anderes ist wie das bei dem griechischen Mantel. Darnach hing auch die Toga mit dem einen Ende vorn über

bie sinke Schulter auf den Boden herab, während die weite Masse über den Rücken hinweg wieder nach vorn, über die rechte Schulter oder öfter wohl unter den rechten Arm durch nach der Brust sich zog und dann wieder über die sinke Schulter geschlagen wurde. Aber in dieser Weise allein ließ sich die stoffliche Fülle nicht beherrschen. Wie z. B. das herabhängende linke Ende über die Brust herausgezogen und zum Bausch oder sinus umgeschlagen wurde, so mußte schon vorher das ganze Gewand in eine Menge künstlicher Falten zusammengelegt werden, welche der Diener mit dazwischen gelegten Hölzchen auseinander hielt und dam nach der Anlegung noch weiter mit kleinen Zangen ordnete und festhielt. Auch kleine Bleigewichte kamen dem Falten-wurfe zu Hilfe.

Man sieht aber auch hier, alles Gewicht wird auf die reiche Faltenmasse gelegt und in der That ist dieses das ästhetische Prinzip der römischen Tracht im Gegensatz gegen die griechische. Es ist einsseitig die Falte zum alleinigen Motiv genommen und sie beherrscht und überdeckt den Körper mit ihrer Masse derartig, das die Bewegung und Gliederung des Körpers, die Rundung wie die Contouren, unter derselben verschwinden. Nur Kopf und Füße bleiben sichtbar; hie und da erscheint eine Hand oder ein Arm; was zwischen Kopf und Füßen liegt, das ist eine beliebige, aber kunstvoll faltig geordnete Masse gewebten Stoffes.

Bequem war nun freilich diese Togatracht keineswegs, und es trug sie der Römer auch nur dann, wenn er sich eben als Römer zeigte, im öffentlichen Leben. Als er aushörte Römer zu sein, im moraslischen Sinne des Wortes, als die Republik zu Grunde ging und der Senat eine Gesellschaft von Schmeichlern und Dienern der Kaiser wurde, als Ueppigkeit und Ziererei an die Stelle der Einfachheit und männlicher Würde traten, da wurde auch die Toga abgelegt und mit einem einfachen Mantel vertauscht, der von links her umgelegt und auf der rechten Schulter geheftet wurde. Dieser Mantel, gewöhnlich Pallium genannt, blieb die Kaiserzeit hindurch im Gebrauch. Er war

teineswegs ohne plastische Schönheit, aber im Laufe der Zeiten wurde er bunter und bunter mit schweren Stickereien und goldenen Zierrathen überdeckt, daß er endlich steif wie ein Brett um den Körper hing. Aehnlich hatte sich die Tracht der Damen entwickelt. Somit hatte das Costüm, wenigstens was das Farbige und Bunte betrifft, nicht ohne asiatischen Einfluß sich wiederum auf den Weg der malerischen Erscheinung begeben. Da trat nun mit den nordischen oder germanischen Bölkerschaften, auf welche die Leitung der Weltgeschichte überging, ein neues Moment hinzu, eine schöperische Neubildung des Costüms.

## 3. Pas Coftum des Mittelalters.

Wolle und Leinwand waren die Stoffe, welche, soweit es eben der Stoff vermag, bedingend und bestimmend auf den künstlerischen Charakter des antiken Costüms einwirkten. Sie haben sich beide als der Plastif, als der plastischen Erscheinung, welche uns die Tracht der Griechen und Römer darbietet, günstig erwiesen.

Mittelalters tritt nun ein neuer Stoff künstlerisch und costümlich in Frage, die Seide, welche wesentlich der neuen, mehr zum Malerischen strebenden Richtung Borschub leistet. Die Seide oder vielmehr die chinesischen Seidengespinnste waren zwar den Damen der römischen Raiserzeit nicht unbekannt gewesen, aber, selten und kostbar wie sie waren und meistens zu flor- und schleierartigen Stoffen umgewebt, hatten sie auf die künstlerische Wandlung noch keinen Einfluß genommen. Erst als die orientalischen Gewebe unter den byzantinischen Kaisern in häusigeren Gebrauch kamen, erst als unter Raiser Justinian die Cultur der Seide nach der Levante und nach dem Occident verpflanzt wurde, erst dann wurde die Seide mindestens so allgemein und gesucht, daß sie auf die Tracht selbst und ihren künstlerischen Charakter einen Einfluß üben konnte.

Dieser Einfluß fiel in die neue malerische Richtung, welche, wie bereits erwähnt worden, schon während der römischen Kaiserzeit begann. Und es konnte nicht anders sein, denn die Seide ist ein wesentlich Falte. Jur Cultur und Kunft.

malerischer und nicht plastischer Stoff. Freilich fieht man heutzutage, wie die italienischen Bildhauer die Seide im Marmor nach ihrem ftofflichen Charafter mit äußerster Birtuosität barguftellen wiffen, allein eben diese ihre Figuren lehren, daß die heutige italienische Sculvtur den berühmten Schritt ins Malerische vollständig gethan hat. Die Seide bricht und leat fich nicht in gerundete Kalten und läuft nicht aus in lange Linien; sie bricht turz, edig und scharf und bildet, je dunner fie ift, um fo fleinere, glatte Flachen ftatt gerundeter Beweauna. Schon badurch ift ihre Art mehr unruhig, als es der Plaftif geziemt, für welche die Acfthetif noch immer ein gewisses Dag der Ruhe in Unspruch nimmt und auch wohl ferner in Anspruch nehmen wird. Es fommt bagu ber ichillernde, reflectirende Glang ber Seibe, ber für das plastisch betrachtende Auge nur die Unruhe erhöht, aus bem malerischen Gesichtsvunkte dagegen den ftofflichen Reiz vermehrt. Wir sehen dabei gang von der gunftigen Berbindung ab, welche die Seide mit allen Farben einzugehen vermag, eine Berbindung, die bei der Leinwand in ungleich geringerem Grade stattfindet und bei der Wolle wenigstens nicht die gleiche Wirkung erreicht. Damit soll nicht gesagt jein, daß nicht der Bildhauer 3. B. bei einer Bortraitstatue die Schwieriafeit ber Seide ju überwinden, wenn nicht aar durch fie einen neuen Reiz zu gewinnen vermag, wie andererseits die Wolle in keiner Beije dem Maler ungunftig erscheint. 3m allgemeinen Charafter aber liegen boch die Unterschiede fo. daß die Seide fich als ein vorzugsweise malerischer, die Wolle als ein vorzugeweise plastischer Stoff erweift.

Seibe und Wolle sind es nun freilich nicht allein, welche den Charafter der mittelalterlichen Tracht bestimmen. Es treten auch hier die großen politischen Wandlungen, der Gang der Culturs und Sittengeschichte verändernd und formbildend ein und lassen das Costüm eine zahllose Reihe von Formen und Woden durchmachen, welche, wenn man den Anfang und das Ende zusammenstellt, kaum noch ein Gemeinsames zu haben scheinen. Und doch sind eigentlich alle Beränderungen an benselben Kleidungsstücken vor sich gegangen, so daß man kaum

zu fühn ift in der Behauptung, der Frack sei der directe Abkömmling der römischen Tunica. Er zeigt heute allerdings die Spuren einer zweitausendjährigen Geschichte und kann seinem Ahnen nicht ferner stehen wie unsere moderne Cultur, von welcher er allerdings kaum ein glückslicher Repräsentant ist, dem classischen Alterthum.

Für die früheren Jahrhunderte des Mittelalters bis gegen den Schluß des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung gehen allerdings zwei verschiedene Trachten neben einander her, die mit einander in Berührung treten, in schwankendem Kampse sich befinden, die endlich die eine derselben, das antise Costüm, allerdings in seiner veränderten Gestaltung, den Sieg davonträgt. Im zehnten und elsten Jahrhundert und zum Theil früher schon sind auch die Herrscher und die Großen des französischen und deutschen Reiches nicht mehr franklich oder germanisch, sondern römisch oder vielmehr lateinisch bekleidet, sowie ihre Dichter, ihre Geschichtsschreiber und Gesehrten sich der lateinischen Sprache bedienen.

Das ursprüngliche Costüm der Deutschen, obwohl es nach den Stämmen Berschiedenheiten bietet, war, wenigstens seinen Bestandtheilen nach, von dem späteren antiken Costüm nicht gar so fern, um nicht wenigstens eine Annäherung und endliche Berschmelzung zu ersleichtern. Dem unteren römischen Kleidungsstücke, der Tunica, entsprach ein Rock, der sich allerdings von jener durch größere Enge und Kürze, so wie durch anliegende Aermel unterschied, welche übrigens auch der späteren Tunica nicht fehlten. Ueber die Schultern lag ein Mantel, der auf der rechten Schulter mit einer Fibel von Bronze befestigt wurde, demnach also dem römischen Pallium, zumal dem des Soldaten, nicht unähnlich war. Ergänzung fand dieses Costüm freilich durch Bließe und buntes Pelzwerk, das aber der formellen Geschichte des Costüms gleichgiltig bleibt.

Der Toga-Anzug des Römers in seiner großartigen Faltenmasse und seiner kunstvollen Anordnung bot freilich ein ganz anderes Bild, ein vollständig im künstlerischen Charakter verschiedenes von einem beutschen Fürsten der Zeiten des Arminius oder auch der Zeiten der Merowinger und Karolinger. Aber dieser Römer verschwand schon früh in der Kaiserzeit. Die Toga wich eben dem einfacheren Mantel, der auf der Schulter geheftet war und rechts den Arm und die Seitefrei ließ, und auch die Tunica verwandelte sich in eine Art von angezogenem, allerdings längerem und weiterem Aermelrock, zu dem wiederum hemdartige Unterkleider sich gesellten, alles länger und weiter in Byzanz, kürzer und enger in Rom und im sateinischen Abendsande.

Aber das mar nicht der einzige Unterschied und nicht die einzige Beränderung. Berlor bas antike Coftum in ber Raiferzeit seinen plaftischen Charafter dadurch, daß es ber Fülle bes Stofflichen und bamit ber Maffe ber Falten entjagte, fo naherte es fich andererseits bem Malerischen dadurch, daß nunmehr gefärbte Stoffe und zwar in vollen. leuchtenden Farben, ftatt des früheren natürlichen Weiß, das sich eben nur mit breiterem ober schmälerem Burpurftreif geschmudt hatte, in Mode kamen. Bur Farbe gesellte sich bald auch das Muster, welches ben Stoff variirte, anfange in fehr einfacher Geftalt mit Bunkten, Kreisen und bergleichen Ornament, nach der Gründung des byzantinischen Reiches aber auch mit allerlei Thierfiguren wie Löwen und Ablern ober phantastischen Gestalten, die in Gold und bunten Farben eingewebt waren, welches alles, Thiere wie Gewebe, der Orient zu liefern begann. Beiftliche schmückten ihre langen Rleider auch mit einer Fülle gestickter biblischer Geschichten. Dazu trat nun die malerische Seide und zu der Seide schwere und breite Goldborten, die mit Edelfteinen und soliden Metallzierrathen besett waren und durch ihre Schwere dem Coftum, obwohl es Fulle genug hatte, die Falten nahmen ober fie in lange, gerade, eng neben einander liegende Linien auszogen.

Diese Tracht, brettern und steif ben ganzen Körper umgebend, ohne seine Formen, seine Modellirung zur Erscheinung zu bringen, bot der allerdings mit dem Costüm aufs tiefste gesunkenen Bildhauerkunst überall mit trockenen, geraden, eckigen oder spiken Linien nur sehr unglückliche Motive, aber mit bunten Farben und Mastern, glänzend mit

edlen Steinen und Metallen und mit schillernder Seide zeigte sie wenigstens dem barbarischen Auge noch ein prächtiges, begehrungssüchtiges Bild. Und so ist es nicht zu verwundern, daß sie den Beifall der Germanen fand, die sich eben an die Luxusüberreste der antiken Cultur gewöhnten, ohne sie zu verstehen.

Der Uebergang bieses späten antiken Coftums auf die germanische und überhaupt nordalpinische Welt geschah in zweierlei Beise.



Sig. 5. Frankische Berren ber spateren Rarolinger Reit.

Buerst waren es die Fürsten und Könige, welche dasselbe direct ansegten, sei es, wie so häufig, daß es ihnen von den byzantinischen Raisern geschenkt war, sei es überhaupt aus Gefallen an der mehr civilisirten und vornehmeren Erscheinung. Die Großen folgten vielsach ihrem Beispiele, obwohl es auch einzelne Fürsten gab, wie Karl den Großen selber, die aus patriotischer Opposition den kurzen und engen franklichen Rock in Ehren zu halten suchten. So waren beide Costüme

auch in Deutschland neben einander in Uebung. Der zweite Weg war nun der, daß der fränkische Rock sich verlängerte und erweiterte und sich dadurch der römischen Tunica gleich machte, was bei dem Mantel noch einfacher war. Es mußte freilich der Germane auch die Leinwand, welche bis dahin den Hauptstoff seiner Aleidung abgegeben hatte, mit der Wolle und gelegentlich mit der Seide vertauschen. (S. Fig. 5.)

Letzteres geschah nur gar zu leicht; die Verbindungen mit Italien, der wachsende Handel der Benetianer machten auch dem Germanen diesen koftbaren Stoff zugänglich. Was der Süden oder der Orient an Pracht und Luxus darbot, das fand keineswegs unempfängliche Gemüther, wenn es zu erreichen stand. Blieb die seine Aunst, die schöne Zeichnung unverstanden, so war es um so mehr der blanke Schein und das kostdare, edle Metall, welche Herz und Auge reizten. Alle Erzähslungen, alle Sagen und Dichtungen der Karolinger und den nachsolsenden Zeit sind voll von dem Einfluß und der Gier nach dem rothen Golde, die zu dämonischer Macht sich steigert. So tobt sie noch in dem Nibelungenliede, das seinem Sagengehalte nach in dieser Periode seine Burzeln treibt: was nur mit dem goldenen Horte in Verbindung tritt, das ist rettungslos dem Verderben geweiht.

So fand denn die zunehmende Goldverzierung auf der römischbyzantinischen Tracht den größten Beifall der germanischen Bölfer und bald war vom Kopf bis zum Fuß schier alles mit Gold verziert, so weit nur das Bermögen es zuließ. Hören wir als Beispiel dessen einen Hofdichter des Kaisers Ludwig des Frommen, der uns die Taufe eines Dänenfürsten, Harold und seiner Gemahlin, und die Gaben an Kleidung und Schmuck schildert, welche der Kaiser den Täuslingen verlieh. Es ist fein Gegenstand, der nicht mit Gold geschmückt erscheint. Da heißt es solgendermaßen:

Sarold, im weißen Gewand und im Inneren wiedergeboren, Geht in das stattliche Saus, seines Gevatters Balaft. Und ber erhabene Raiser beschenkt ihn mit herrlichen Gaben, Wie sie bas frantische Land nur zu erzeugen vermag.

Schenft ibm ben Dantel, geschmudt mit Ebelgeftein und mit Burpur, Belden im Rreife berum golben bie Borten umgieb'n, Banget bas leuchtenbe Schwert, bas er felber ber Raifer getragen, 3hm an bie Scite, geschmudt fürftlich mit golbnem Bebent. Golbene Spangen barauf umftriden beibe bie Arme, Um bie Guften ber Gurt, leuchtenb von eblem Beftein. Sett auf bas Saupt ibm auch, wie fich ziemt, bie golbene Rrone, Und an bie Ruge fobann legt er ben golbenen Sporn. Ueber ben Ruden binab fällt leuchtenb ber golbene Mantel, Sanbidub, weiß und icon, bullen bie Sanbe ibm ein. Anbere Gaben verlieb ber Murftin bie Ronigin Jubith, Achnliche, freundlichen Ginne gab fie bas icone Beident, Rämlich ein Rleib, fo ftarrend von Golb und von chlen Gefteinen, Bie Minerva es taum fertigt mit funbiger Sant. Golben, mit Steinen befett, umtranget bas Baupt ihr bie Binbe, Und ein madtiger Schmud bedet bie driftliche Bruft. Biegfam legt um ben Bals fich ber Ring von Golbe gewunden, Und bie Arme umgieb'n Spangen für Frauen gemacht; Golben, mit Steinen geschmudt, umidlinget bie Buften ber Gurtel, Golben ben Ruden binab fließet ber Schleier vom Saupt. Ebenjo ichmudet inbek Lotbar voll freundlicher Liebe Barolbe Sohn mit Gewand, funtelnb mit Golbe verziert.

An Pracht und Glanz des Goldes und der Selesteine sehlte es also der vornehmen Rleidung am Hose der Karolinger keineswegs. Dabei gab es noch viel andere Kostbarkeiten, fremdländisches seines Rauchwerk, das bunte Gesieder tropischer Bögel; was aber Kunst, Schönheit, Geschmack betrifft, so stehen sie den Barbaren der deutschen Bälder nicht allzusern. Im zehnten und elsten Jahrhundert hatten sich das nordische und das sateinisch-griechische Costüm einigermaßen ausgezglichen, die Tunica, zwar nicht unverändert, war zum allgemeinen Aermelzrock geworden und der Mantel hing auf der Schulter, rechts mit der Agrasse befestigt und Arm und Seite offen sassen. Sah man von der Beinbekleidung, den Stiefeln oder der Binde ab, so war der vorznehme Mann aus der Ottonenzeit dem späteren Römer nicht unähn-

lich, selbst das lange germanische Haar war der römischen Sitte zum Opfer gefallen. Trothem ist der Unterschied zwischen der versallenden und der erst beginnenden Cultur ein offenbarer. Der vornehme Mann der Ottonenzeit — und es ist mit den Frauen nicht anders — entbehrt keineswegs der Eitelkeit, aber er weiß sich nicht zu tragen, seine Erscheinung hat etwas Rohes, Unausgebildetes, wie es ja auch mit der übrigen Cultur in diesem Zeitalter der gährenden antiken, christ-



Fig. 6. Frankische Bamen der Karalinger Beit.

lichen und heidnisch germanischen Elemente nicht anders war. Die Rleidung war nicht eng und zeigte nicht den Wuchs und wirkte auch andererseits nicht mit dem Faltenwurf. Der Rock der Männer und das Kleid der Frauen hingen wie ein Sack herunter. Sie waren wohl farbig, bunt, zum Theil gemustert und mit Borten geziert, aber der Zierat entbehrte der Feinheit und der schönen Zeichnung, und die Buntheit hatte weder Geschmack noch malerische Freiheit. (S. Fig. 6.)

Kurzum, die Tracht des zehnten und noch des elften Jahrhunderts besfriedigte in keiner Beise nach afthetischen oder kunftlerischen Rudfichten.

Das wurde nun mit dem zwölften und dreizehnten Jahrhunbert gang anders. Wir treten damit in eine neue Beriode ber Culturgeschichte, in die Glanzzeit des Ritterthums, in diejenige Zeit, wo bie eigenthumlichen Eigenschaften, welche als die charafteristischen Seiten des Mittelalters betrachtet werben, gur Bluthe fich entfalten und am bellften und reinften leuchten. Bir treten mit bem awölften Jahrhundert in die Zeit der epischen Ritterdichtung und alsbald in bie Zeit der Eprif, des Minneliedes, der ritterlichen Abenteuer und der poetischen Liebesschwärmerei. Noch sind die Kreuzzüge nicht erloschen, und bas gelobte Land, die heiligen Statten bes Lebens und Leibens Chrifti gieben noch, einzeln und in Schaaren und gangen Beeren, Die Bilger und die Ritter und Fürsten berbei, anzubeten oder für die Befreiung des heiligen Grabes zu ftreiten. Auf den fürstlichen Burgen fteben die Turniere und Feste in schönfter Bluthe, und Schaaren von Sangern und Dichtern wandern ein und aus, gaftlich empfangen und mit Lieb und Erzählungen lohnend. Ein und berselbe Beift durchzieht Leben und Runft, ber Beift einer wohl unklaren, aber burchaus im Ibealen sich bewegenden Schwärmerei; der Ritter, der Raiser selbst wird jum Dichter und ber Monch greift jum Schwerte fur Biele feiner Bhantafie.

In der schnell verblühenden, durchaus eigenthümlichen Zeit, die in Deutschland gewöhnlich als die der Hohenstausen bezeichnet wird, ist die auffallendste und für die Cultur vielleicht folgenreichste Erscheinung die Stellung der Frau. Die Frau wird durchaus die Herrin, wenn nicht im Gebiete der großen Politik, obwohl sie auch hier mitspielt, so doch in allem socialen Leben und im Geiste des Mannes. Ihr gelten die Thaten des Ritters, ihr die Lieder des Sängers, ihr die Turniere und die Feste an den Hösen und auf den Burgen. Zur physischen Liebe gesellt sich die metaphysische, die Ergebenheit steigert sich zur Berehrung, zur Schwärmerei, welche die ganze Zeit, wenn

man will, wie eine Krantheit ergreift, sie zu Thaten, zu Abenteuern, aber auch zu Thorheiten absonderlicher Art verleitet.

Dieser neue Geist der Zeit, diese Stellung und Bedeutung der Frau übt nun auch auf den Gegenstand, den wir hier besprechen, einen höchst bemerkenswerthen Einsluß. Wo die Frau herrscht und gedietet, wo sie den Inhalt des Lebens in Sinnen und Denken ausmacht, da muß die Rohheit weichen, da müssen der Lebenssormen sich verseinern, die Sitten sich veredeln. Der Umgang der Menschen wird ein anderer, wo der Mann, wo die Frau regiert. Und so war es in der That in dieser Zeit. Wie die Empsindungsweise feiner wird, die Sprache ebler und reiner, die Ausdrucksweise gewählter und rücksichtsvoller, so verswandelt sich auch der ganze gesellige Berkehr, für den sich eine Art Canon des Anstandes herausbildet, dessen Regeln ein durchaus verseinertes Gesühl durchdringt, Regeln, die allerdings von der nachsolgenden Zeit des Ritterthums gar bald wieder vergessen oder in ceresmonielse Etiquette umgeändert werden.

Berlangt die Frau von dem Manne den ritterlichen Dienst, die volle Hingebung, so mußte sie ihrerseits mit erhöhter Liebenswürdigkeit, mindestens mit der Schönheit, der Anmuth und den Reizen ihrer Erscheinung zu lohnen wissen. Berlangte sie den Dienst und die Bersehrung, so mußte sie auch derselben würdig erscheinen. Noch die Dame des zehnten und elsten Jahrhunderts, mit Gold überladen, mit formslosen Kleidern wie ein Stock behängt, wäre zu einem solchen Berslangen durchaus unberechtigt gewesen; sie mußte sich unwandeln, und sie verwandelte sich in der That im Geiste der neuen Zeit. Die Dame des dreizehnten Jahrhunderts, der Zeit, da die neue Tracht sich vollends entwickelt hatte, bietet einen ganz anderen Anblick dar als die des elsten, obwohl man kaum sagen kann, daß ein neues Kleidungsstück von Bedeutung hinzugetreten ist. Alle Wandlung geht an denselben Gegenständen vor sich.

Schon bas ift ein charafteristisches Zeichen, daß ber neue Geschmad fich entschieden gegen bie Ueberladung mit bem Schmud von

Gold und Sdelfteinen wendet, der noch im Ribelungenliede, welches etwa das sociale Leben der vorausgegangenen Periode vertritt, von jo großer Bedeutung ift. Die eble Dame ber höfischen Zeit, wie bie Literatur die Glanzepoche des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts ju nennen pflegt, verschmäht die Fulle der Ringe um Sals, Arm, Sand und Finger und will nicht einmal von Ohrgehängen als einer barbarischen Sitte etwas miffen. Die Dame ber vorausgegangenen Epoche faßte meistens ihre Haare, die schlicht auf dem Scheitel sich theilten, in gwei Bopfe gufammen, die fie mit bunten Bandern und goldenen Schnuren ummand und vorn zu beiden Seiten bes Befichtes auf die Bruft und, wenn die Lange es erlaubte, bis auf die Anie herabfallen ließ. Ihre Nachfolgerin löfte die Bopfe wieder und aab bem Sagre die Freiheit, allerdings nicht in mangdenhafter Wildheit. welche ber ritterliche Anstand ober die höfische Rucht, wie man fagte, nicht erlaubt hätte, sondern in großen, wohlgeordneten, schöngeschwungenen Locken floß ce rings vom Haupt auf Racken und Schultern herab. Um es von der Stirn zurückzuhalten und die Augen zu schützen, legte sich ein Reif um das Haupt über der Stirne, sei es ein einfacher Goldreif oder ein mehr oder minder mit Steinen und Goldarbeit geschmücktes, diademartiges Band oder auch nur ein frischer Laub- und Blumenkranz, welcher Schmuck insgesammt mit dem Namen Schapel (b. i. chapel, chapelet) bezeichnet wurde. Die altere verheiratete Dame trug auch ftatt bes Schapels bas Gebende, eine barett = ober biademartige Haube, die oben um den Rand zuweilen mit buntem Belg befett mar, und nur die Matrone band das Schleiertuch um das Haupt.

Ist diese Tracht des Kopfes entschieden gunftig für den plaftischen Kunftler, so ist es noch mehr die Art, wie sich die Kleidung veränderte. Sie mußte aus der alten Unförmlichkeit vor allem Schnitt und Form gewinnen. Mit dem Hinwegfall der schweren Goldborten und der Steine konnten die Falten wieder natürlichen Fluß und Fall erhalten, und das umsomehr, als die Seide doch nur Ausnahme bildete und

feine, weiche Wolle statt der früheren Leinwand den Hauptstoff der Rleidung abgab. Die Sauptveranderung geschah damit, daß sich die Rleibung, bas Unter= und bas Oberkleib, ober bie untere und bie obere Tunica, um in alter Beise ju reben, nunmehr, ben Sals freilaffend, um Arme, Schultern, Bruft und Suften eng anschmiegte, fic "beimelich" anlegte, wie es in ber Sprache jener Zeit heißt, und fo ben gangen Buchs in feiner Schönheit erkennbar machte. Erft von ben Huften herab erweiterte fich bas Rleid und fiel in faltiger Maffe auf die Rufe, diese einhüllend, denn es mar wider den Anstand für eine edle Dame, die Fuge sichtbar werben zu laffen. Go trat ein ähnliches afthetisches Bringip in die Rleibung, wie es in ber Bluthezeit der griechischen Blaftif bestand, nämlich die Bereinigung der Schonheit und Gliederung des menschlichen Rorpers mit einem funftvollen Faltenwurfe, nur daß in dieser Zeit des Mittelalters, wo die Kleider genäht waren, aus und übergezogen wurden, auch die Anwendung eine andere war.

Für die gewöhnliche Rleidung der Frau genügten die beiden Rleider, das Unter : und das Oberfleid, die, um mit beiben wirfen zu können, gewöhnlich so getragen murben, daß das obere armellos und meiftens auch etwas fürzer war. Es wurde in der Regel aber auch so getragen, - und bas mar eine besondere Borfchrift bes Anftanbes, - bag es von ber Dame mit ber linken Sand an ber Seite in die Höhe genommen wurde, wodurch einerseits das untere Kleid fich mit seiner anderen Farbe sichtbar machte, andererseits sich ein reicherer Faltenwurf bilbete. Ober : und Unterfleid maren von verschiedener Farbe, und es ergab fich für die Dame die Aufgabe fie icon und harmonisch zusammenzustellen. Bemuftert maren die Stoffe nach der allgemeinen Regel nicht; es konnten aber noch andere Farben durch ben Befat am Sale, an ben Sanden und am Juffaume hingutreten, so wie bei vollerer Toilette burch ben Mantel. Go mar bie Erscheinung ber Dame ber Farbe nach eine malerische, dem Schnitt und ber Form nach eine plaftische, so bag man, ben fünstlerischen Charafter ber mittelalterlichen Tracht in dieser ihrer Blüthezeit mit Recht als einen malerischeplastischen bezeichnen kann. (S. Fig. 7.)

Der Mantel, ber von der Dame seltener als früher nur bei öffentlichem Erscheinen angethan wurde, trug zu solchem Charakter bei. Er wurde nicht mehr wie sonst auf der Schulter gehestet, sondern lag von rückwärts her gleichmäßig auf beiden Schultern und wurde vorne auf der Brust durch eine breite Borte oder eine Schnur gehalten, welche an beiden Enden mit einem scheibenartigen Schmuck, den soge-



Fig. 7. Barnehme Damen um 1300.

nannten Tasseln, am Mantel rechts und links besestigt war. Es war die Sitte, daß die Dame den Daumen ihrer rechten Hand in diese Schnur legte und sie damit ein wenig anzog oder herabdrückte, einen Theil des Mantels aber unter dem linken Arme in die Höhe nahm, was wiederum das Motiv eines reicheren Faltenwurses bilbete.

Gang entsprechend entwickelte fich die Tracht des Mannes, und es ist höchst bezeichnend, daß, wie die Frau in dieser Zeit geistig und focial die Herrschaft hatte, so selbst die Rleidung des Mannes sich nach derjenigen der Frau bildete und einen gewissen weiblichen Charafter annahm. Das geht so weit, daß die Kunstwissenschaft noch heute gemiffe mannliche Statuen dieser Zeit, jum Beispiel an der goldenen Pforte zu Freiberg im Erzgebirge, für Frauen nimmt. Zunächst war der Mantel fast unterschiedslos, daher in den epischen Dichtungen ce sich häufig ereignet, daß die Damen ihre Mäntel an die Ritter leihen ober schenken, um sie zu tragen. Der Rock bes Mannes das Hemd oder Unterfleid darunter wurde nicht fichtbar — verengte sich ebenfalls am Oberförper und fiel lang bis auf die Fuge herab, ohne aber dieselben zu verdecken wie bei den Frauen. Das haar trug auch der Ritter in geschwungenen Wellenlocken und den Bart schnitt er ganglich ab. Die Kreugritter zogen mit völlig glatten Gefichtern in den heiligen Rrieg, und nur die Fürsten, wie 3. B. der Raiser Friedrich Barbaroffa, machen zuweilen mit furz gehaltenem Bollbart eine Ausnahme. (S. Fig. 8.)

Der plastische Charafter dieses Costüms mußte sich auch in der Kunst selbst ausprägen. Es ist im zwölften Jahrhundert zum ersten Wale wieder seit den Zeiten des Alterthums, daß eine Sculptur sich entwickelt, die, wie wenig sie auch an Ausbildung und Bollendung mit der antiken Sculptur sich vergleichen läßt, doch als eine Kunst von eigener Art und von einer gewissen höhe bezeichnet werden muß. Die Statuen, wie man sie zum Beispiel an der goldenen Pforte zu Freiberg, am Dome zu Bamberg, auf dem Petersberge bei Halle und zumal vieler Orten in Frankreich sieht, zeigen nicht mehr Härte und Unbeholsenheit, sondern einen bestimmten Stil und in der Bewegung des Körpers, in der Haltung des Kopfes, im Ausbruck des Gesichtes einen gewissen, wenn nicht sentimentalen, doch schwärmerischen und schmachtenden Zug, wie er dieser Zeit eigenthümlich ist. Damit harmonirt vortrefslich die sanste, rundliche Weichheit des Faltenwurfs. Dieser

Charakter geht mit der ganzen Kunst noch in das vierzehnte Jahrshundert hinüber und macht einen merklichen, sprechenden Gegensatz zu der Sculptur am Schluß der Gothik, obwohl er schon im vierzehnten Jahrhundert durch so viele wesentliche neue Motive und insbesondere durch die beginnenden Excentricitäten getrübt wird.

Mit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts beginnt wiederum ein neuer Wendepunkt der Geschichte, der zwar schon Jahrzehnte lang



Fig. 8. Fürstliche Berren der Mobenstaufengeit (um 1200).

in der Cultur vorbereitet war, aber erst in diesem Momente mit Entsichiedenheit in die Augen sprang. Genau um die Mitte dieses Jahrshunderts durchzog der schwarze Tod, das große Sterben, Europa und setzte alle Gemüther in Angst und Schrecken, machte sie bußfertig, niedergeschlagen und frömmelnd. Als aber die Best vorüber war, da hub, wie die Chronik sagt, die Welt wieder an fröhlich zu sein und die Leute machten sich neue Kleider — neu auch im neuen Geiste.

Denn in der That, es war im vierzehnten Jahrhundert ein neuer Beift über die Lande gefommen. Die Schwärmerei des Ritterthums war erloschen, der Idealismus hohl geworden, die Lebensziele zeigten nur politisch = materiellen Charafter. Im gunftigften Falle hatte, wo wie in Frankreich bas Ritterthum noch eine Nachblüthe erlebte, die Ritterlichkeit sich in Etiquette und Ceremonie verwandelt, die wenigstens bem Scheine nach ben eblen, freien Anftand ber alten Zeiten fortführte. Bei uns waren die Zeiten des Faustrechtes gekommen, wo die feine Sitte feine Stätte mehr fand, und die Frau mußte ihren Thron verlaffen. Leider folgte ihrem Weggang mit der Auflösung der feinen Sitte eine Auflösung ber guten Sitte, so bag bie Robbeit eigentlich mehr am Ende des Ritterthums stattfand benn im Anfang. Es war eben wiederum eine Belt im Berfall, wie in den Zeiten des romischen und byzantinischen Raiserthums, und mitten unter dem Zerfall der alten 3been, ber alten Sitten regte fich langfam, bann immer ftarfer die neue Zeit mit neuem Charafter, mit neuen Bedanken. Wie in den erften Jahrhunderten unserer Zeitrechnung die Geschichte von der antiken Welt auf bas Germanenthum überging, fo ftrebte fie jett vom Abel auf bas Burgerthum ber Stabte hinüber, bas fich feinerseits wieder bem Beitgeiste nicht entziehen fonnte.

Es war eine bunte, bewegte, excentrische Welt, die des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts, einerseits aufgelöst und entartet, andererseits neu und hoffnungsvoll aufsprießend aus tausend Wurzeln. Der mystischen, hingebendsten Schwärmerei gesellte sich die ausgelassenste Frivolität; Büßer, Flagellanten und Sittenprediger machen das Gegenbild unter den Excessen der Demoralisation; neben dem wissenschaftlichen Drange spielt die Thorheit und der Aberglauben, die Narrheit sindet sich zur Weisheit, die Donquiroterie zum Rittersthum, geckenhafte Sitelseit zur Würde, zu den weißen Locken des Alters. Bei alledem erhebt sich die Runst, insbesondere die Malerei, zu vorsher nie geahnter Höhe und Bollendung, und sie erstrebt diese Höhe nicht im Ideale, sondern vielmehr in realistischer Richtung.

Unter diesen Umständen darf man sich nicht verwundern, wenn auch die Menschen in ihrem Aeußeren einen sehr bunten und excentrifchen Charafter annehmen, wenn die Rleidung, gwar der Runft entsprechend, in malerischer Richtung sich bewegt, aber diesen Charafter burch die Ueberfülle phantastischer und bigarrer Detailsormen noch nicht zur Reinheit gelangen läßt. Die Ueberfülle erschwert bas Bild. bas wir davon geben möchten; es ift schwierig, die eigentlichen Charatterzüge zu treffen ober bie Entwicklung zu ichilbern, ba zu ber einen ins Extrem getriebenen Gigenschaft immer auch die entgegengesetzte aufzutreten scheint. Zudem beginnt eigentlich erst in dieser Zeit, in ber zweiten Sälfte des vierzehnten Jahrhunderts, bas, mas mir heute als mit der Mode unzertrennlich verbunden erachten, der rasche Wechsel der neuen Formen mit jedem Jahre. Damals erfolgte bas "Aus der Mode kommen" nicht langsamer als heutzutage, ja es erftredte fich felbst auf die Modeschneider, so bag, sagt die Limburger Chronif, wer heuer ein guter Schneider war, der taugt im nächsten Jahr nicht eine Fliege mehr.

Ein Hauptcharafterzug der Aleidung in dieser Epoche bis gegen die Renaissance hin ist jedenfalls die Berengung, wozu sich die Tendenzschon in der vorausgegangenen Periode sindet, mit der Berengung zugleich in der Männertracht die Berkürzung des Rockes. In der hössischen oder hohenstaussischen Zeit ging der Rock des Mannes die auf die Füße herab; im Lause des vierzehnten Jahrhunderts aber verkürzte er sich allmälig, die er im fünfzehnten Jahrhundert zur Jacke wurde. Er führte auch damals schon denselben Namen, nur in englischer Aussprache, nämlich Schecke. Und dieses ist so gekommen. Der kurze Rock ging unter dem Namen Hanselein nach England hinüber und erhielt dort die entsprechende Bezeichnung Jack als Berkleinerungssorm von John. Wit dieser Bezeichnung ist er von England nach Deutschsland zurückgekommen und auch nach Frankreich hinübergegangen, von wo wir wieder die Jacke in französsischer Form und Aussprache des

Wortes erhalten haben. Man fieht, die Mode war schon damals eine internationale Angelegenheit der Culturstaaten.

Die andere Eigenschaft, die Verengung, hatte sich im zwölften und dreizehnten Jahrhundert bloß auf den Oberkörper bezogen, während nach unten eine gewisse Weite und ein entsprechender Fluß der Falten gesucht war. Nun aber macht sich — mit Ausnahme des Mantels oder der ihn vertretenden Kleidungsstücke — gerade die Tendenz geltend, jede Falte als überstüssig zu vermeiden und die männliche Kleidung so eng um den ganzen Körper vom Kopfe die zu den Füßen zu legen, als handle es sich ästhetisch nur um die menschliche Gestalt, um das gleiche Prinzip, das der Grieche in seinen nackten Figuren im Auge hatte. Dem Manne dieser Zeit ist es aber kaum um plastische Schönsheit zu thun, denn er liebt für dieses Costüm die grellsten Farben und gewöhnlich in harter Zusammenstellung.

Die Berengung der Aleidung hatte eine weitere Folge, welche für die Entstehung der modernen Tracht von großer Wichtigkeit ist. Da die Schwierigkeit des Anziehens der Tendenz der Berengung hinsderlich war, so begann man durch Aufschneiden und Zuknöpfen nachzuhelsen, ein Behelf der Aleidung, der also in dieser Zeit seine Entstehung erhält. Man schnitt die Aermel der Länge nach auf und schloß sie wieder mit einer Reihe von Knöpfen; man schnitt den Rock, der die dahin nach der Weise der alten Tunica vorne geschlossen wesen, vom Halse herab so wie von unten her auf, die es endlich eine Oessnung war und besetzte die Oessnung mit Knöpfen. Durch diese radicale Beränderung, die das über den Kopf übergeworsene Kleidungsstück erst zu einem angezogenen machte, ist aus der Tunica und dem altdeutschen Rocke der moderne Rock entstanden, der nun eine Form, wie wir sie noch im Frack besitzen, leicht ermöglichte.

Mit Hilfe biefes Mittels, das zum Theil auch bei ber nicht minder faltenlos anschließenden Beinbekleidung angewendet wurde, konnte nun der Tendenz des Stutzerthums auf Berengung vollkommen Genüge geschehen, so sehr, daß bald die Klagen nicht bloß über Schamlosigkeit, sondern auch über die Folgen der Unbequemlichkeit allgemein wurden. Die jungen Herren konnten nicht mehr sitzen und sich bücken, nicht laufen und springen und somit keine Leibes- und Waffenübungen mehr machen. Auch die Aesthetik litt darunter, die Bewegungen wurden, statt frei und anmuthig zu sein, eckig, steif und unbeholsen und die Kleidung enthüllte das Unschöne neben dem Schönen. In letzerer Beziehung half man sich damit, daß man Magerkeit und Eckigkeit der



Sig. 9. Deutsche Jünglinge, 15. Jahrhundert. (Der mittlere mit dem Diebesknoten.)

Gelenke in Geschmack brachte und als Schönheit gelten ließ, wie wir das noch aufs beutlichste an den Figuren eines Martin Schön, Israel von Meden und anderer ihrer Zeitgenossen und Vorgänger erkennen. Alle ihre Schönheiten männlichen und weiblichen Geschlechtes mit den dürftigen Leibern, mit den langen, dünnen Beinen und Armen, den spitzen Ellbogen und Knieen, den überlangen Spinnenfingern, sie sind ihrer Entstehung nach auf den Geschmack und die Moden der Zeit, in benen sie ihre Vorbilder sinden, zurückzusühren.

Bu bieser Berengting aber mit ihren unästhetischen Folgen gessellten sich andere Thorheiten der Mode, welche das Bild des Stutzers erst vollenden. Die Vorliebe für das Spitze trieb auch die Fußdeskleidung in das Lange und Spitzige hinaus, und es wurde daher in dieser Zeit die Mode der langen Schnabelschuhe bei Herren wie dei Damen, vom Fürsten die zum Handwerksgesellen herab ganz allgemein. Die zahlreichen Luxusgesetze und Rleiderordnungen dieser Zeit können sie nicht unterdrücken und trachten auch nur das Maß ihrer Länge nach Stand und Würde obrigkeitlich sestzusetzen. Man trug sie wie einen Schnabel gekrümmt und gesteist, oder auch schlaff und beim Gehen herumschlenkernd, von demselben Stosse und schlaff und beim Gehen herumschlenkernd, von demselben Stosse und ber Farbe des Beinkleides, dessen Fortsetzung sie nur waren. Man trug sie in einer Länge von zwei und drei Schuh, so daß man sie wohl am Knie besestigte; man trug sie gestickt und mit Gold und Perlen verziert. (S. Fig. 9.)

Und merkwürdig, wie so die Fußbekleidung in die Länge wuchs, so geschah das auch mit der Kopfdeckung. Man trug zu diesem Costüm als gewöhnliche Tracht die Gugel, d. h. eine Kaputze, die mit einem Schulterkragen versehen war. Die Kaputze lag eng um den Kopf und wurde zu Zeiten auch vor dem Gesichte dis auf die Augen zugeknöpft, so daß man zum Sprechen und Essen das Gesicht aufzuknöpfen hatte. Das Merkwürdigste aber an der Gugel war ein langer, bald geschrehter, bald geslochtener, auch mit Gold geschmückter Schwanz, der hinten vom Scheitel zuweilen die gegen die Küße herabsiel.

Niemand wird verkennen, daß in dieser männlichen Erscheinung das volle Bild der Narrenkleidung enthalten ist, und in der That sindet auch die letztere gerade in dieser Zeit und in dieser Mode ihre Entstehung. Dieser narrenhaste Zug war auch den Modeherren jener Zeit keineswegs unbewußt, wie man daraus ersehen mag, daß sich damals die Leute, und es waren die vornehmsten darunter, zu Narrengesellschaften zusammenthaten, wie heute in Clubs, in Gesangvereinen und Musikgesellschaften.

Das Bild des Narren zu vervollständigen, sehlte auch die Schelle nicht, die von Herren und Damen getragen wurde und fast umsomehr, je vornehmer einer war, daher man denn das Sprichwort hatte, wo die Herren sind, da klingeln die Schellen. Man trug sie um die Schultern und um den Gürtel oder als besonderes Schultergehenk, an der Spitze und am Schwanz der Gugel, so wie an den Spitzen der Schnabelschuhe; man trug sie bescheiden in der Form kleiner Schellen oder größer in der Gestalt unserer Haus- und Zimmerglocken; man



Fig. 10. Dentsche Damen mit Schellen. 15. Jahrhnubert, J. Salfte.

trug sie fast ein ganzes Jahrhundert hindurch bis zur Mitte bes fünfszehnten Jahrhunderts. (S. Fig. 10.)

Damals im Laufe dieses Jahrhunderts veränderte sich die männliche Kleidung wiederum vielfach in ihren Formen, aber ohne eigentlich den Charafter der Narrheit oder die Tendenz der Enge einzubüßen. Der Rock, wie bereits erwähnt, hatte sich zur Jacke verwandelt, die nicht minder eng anschloß, ja auch wohl einen Schnürleib noch unter sich trug. Aber auch die Jacke war noch zuviel: das Bruftstück wurde weggeschnitten und durch ein gesticktes Hemd ersett, die Aermel bis zum Ellbogen abgeschnitten, die Schultern entblößt, so daß der Mann becolletirt ging und bloße Arme trug. Das war das Ende dieser einen und bedeutenbsten Tendenz der männlichen Tracht. (S. Fig. 9.)

Aber es ift schon gesagt worden, daß in dieser bunten Zeit sich bem einen Charafterzuge stets der entgegengesetzte zugesellte. So sieht man gleichzeitig, zumal bei fürstlichen Personen in derselben Zeit, wo die Berengung den höchsten Grad erreichte, lange und weite Oberkleisdung von Kinn und Ohren dis auf den Boden herab den Mann ganz und gar einhüllen. Der eigentliche Mantel kam zu dieser Zeit ganz aus dem Gebrauche und wurde durch gar verschiedene Arten pasletotartiger Oberröcke ersetzt, die in den meisten Fällen weit und besquem, zuweilen auch lang und von höchster Ehrbarkeit waren. Dasneben trug man freilich auch Mäntelchen auf der Schulter von der Größe eines Taschentuches, das Borbild des spanischen Mantels. Und wie man einerseits die Magerkeit und die schmalen Hüsten liebte, so stopfte man eine Zeit lang am burgundischen Hose Brust und Schulstern mit dicken und hohen Baumwollpolstern aus, die freilich nur ein Zerrbild der menschlichen Figur übrig ließen. (S. Fig. 12.)

Dazu kamen nun endlich noch zweierlei Dinge, die Erscheinung der Männerwelt noch barocker und phantastischer zu machen, erstens die willkürliche Behandlung des Kopfes und sodann die Farbe. Die langen schönen Locken der höfischen Zeit gefielen diesem manierirten Geschmacke nicht mehr, ebensowenig aber auch ein kurz geschorenes Haar. Man künstelte mit dem Haare vermittelst Brenneisen, Salben und anderen Dingen, ließ es als kleines, krauses Gelock den Kopf umgeben, oder wild und starr hinausstehen, legte auch, wie in alten Zeiten, noch Reisen mit Federn und Blumen herum. Dazu gesellte sich eine Fülle der verschiedensten Kopfbedeckungen, von Hüten und Hauben, vom Filzhut die zum Turban, daß die Welt gewiß nicht unter einen

Hut zu bringen gewesen ware, vielmehr schien sich jeder Einzelne seinen eigenen ausgesonnen zu haben. (S. Fig. 9 u. 11.)

Was nun die Farben betrifft, so giebt es allerdings auch ehrs würdige Erscheinungen, aber sie dienen nur dem Contraste. Das Aufsfallende bildet förmlich ein Studium der Modeherren, baher sie denn in jener engen Gugeltracht einmal gänzlich in Hochroth erscheinen, ein-



Fig. 11. Italienische Berren. 15. Jahrhandert.

mal in Schwarz, ein andermal ganz in Weiß. Dann verbinden sie die schreiendsten Farben und nicht bloß nach den verschiedenen Kleisdungsstücken, sondern sie setzen diese willfürlich aus Farben zusammen. Es tam ihnen da eine alte Sitte zu Hilfe, welche schon das ganze Mittelalter hindurch in gewisser Uebung gewesen war, nämlich bei Dienern und Basallen, welche die Farben des Herrn trugen, oder bei

Happens hielten. Dieses sogenannte mi-parti wurde nun Modesgeschmack. Danach kleideten sich die Stutzer einmal so, daß senkrecht getheilt die rechte Hälfte in einer Farbe, die linke in einer zweiten, möglichst contrastirenden sich zeigte. Oder man kreuzte die Farbe, so daß das rechte Bein und der linke Arm die gleiche Farbe trugen und wiesderum das linke Bein und der rechte Arm. Man ließ auch wohl die eine Hälfte vom Kopf zum Fuß in einer Farbe und variirte nur die andere Hälfte, sei es mit schachbrettmustern. Dem sinnenden Kopfe ergab sich in dieser Weise leicht eine Fülle geistreicher Combinationen, die, zu den übrigen Bizarrerien hinzugesellt, sicherlich den Eindruck der Narrheit bei dem Manne nicht schädigten.

Wie aber geftaltete sich in dieser Zeit die Aleidung und Toilette ber Frau? Nahm sie Theil an allen Thorheiten? Bot sie der äfthetisschen Betrachtung ein ähnliches buntes, absonderliches, abenteuerliches Bilb?

Es liegt im Charafter der Geschichte, daß das im Wesen nicht anders sein kann, und doch sind die Formen so verschieden, daß die weibliche Kleidung fast der entgegengesetzen Tendenz zu verfallen scheint, während in der vorigen Periode die männliche und die weibliche Tracht bis zur Verwechslung einander gleichen konnten. Auch kommt es vor, daß, während die Männertracht nach keiner Seite hin den bizarren Charafterzug verläugnen kann, man die zur Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts hin, und keineswegs selten, auf durchaus edle weibliche Trachten stößt, die denen der hösischen Zeit an Schönheit in keiner Weise nachstehen.

Im Allgemeinen aber äußert sich die Tendenz der weiblichen Kleidung wohl anders, jedoch kaum minder barock. Auch sie nimmt an den Schellen und den Schnabelschuhen Theil, wenn auch in bescheidenerem Maße; dafür aber macht sie um so mehr Gebrauch von einer anderen Mode, der sogenannten Zatteltracht, welche die Säume der

Kleidung, insbesondere der Aermel, in lange Zacken und Lapven ausichneidet. Bisweilen bringen auch dem Ritter diese bunten, blätterartigen Lappen aus allen Jugen ber Ruftung heraus; vor allen ift es aber doch die Frau, welcher fie von Schultern und Aermeln bis auf den Boden herabfallen und die Figur flatternd umwallen. Auch die Tendenz zur Berengung behielt die weibliche Rleidung bei, aber während der Mann ihr durch Anöpfe zu genügen trachtet, machte die Frau Ausschnitte und schnürte sie wieder zusammen. Ein enger Bürtel fam im fünfzehnten Jahrhundert zu Hilfe, aber entgegen der früheren Reigung erhielt er seine Stelle hoch unter ber Bruft. In Berbindung damit geschah es, daß, zum ersten Male in der Coftumgeschichte, das Kleid sich in eine Jacke oder Mieder und in den unteren Rock zertheilte, wodurch der nachfolgende, für die moderne Kleidung so bedentungevolle Geschmad ber Wespentaille erft ermöglicht murbe. Dieser Schnitt erft hatte die ganze Nachkommenschaft ber Schnürleiber, Corfets, Reifrocke und ihrer Bermandten gur Rachfolge.

War hierin die weibliche Tracht in Uebereinstimmung mit der männlichen, so verlängerte sich im Gegentheil das Kleid nach unten zu, statt sich zu verkürzen. Bald umwallte das Kleid die Füße in weiter faltiger Masse, während der Mantel sich in der Hoftracht in eine an der Schulter befestigte Schleppe verwandelte, welche je nach Rang und Stand von Pagen oder Hofdamen nachgetragen, unter Umständen auch über den Arm gelegt wurde.

Auch die Bürgerfrauen, wenn ihre Mittel oder die obrigkeitlichen Kleiderordnungen es ihnen erlaubten, trugen ellenlang nachschleppende Gemänder, während der Rand von obenher mit immer wachsender Decolletirung bis gegen den Gürtel herabrückte. Nichts war allgemeiner als diese schleppende Stoffmasse um die Füße. Selbst die Künstler, der Maler wie der Bildhauer, konnten ihre Heiligen und Engel nicht mehr ohne dieselbe darstellen; weder Maria als himmelskönigin noch Magdalena, wie sie hingegossen in Schmerz das Kreuz umklammert, konnte der Schleppe entbehren.

Es ift biefe Stoff- und Faltenmaffe um die Fuße eine bekannte und charafteristische Erscheinung in der Kunftgeschichte des fünfzehnten Jahrhunderts. Wir haben auch ihren Ursprung im Zeitcoftum zu suchen. Ja der Stil felbst, in dem diese Falten gebrochen und behandelt find, ift nicht der Geschmack des Rünftlers oder der Schule, der van End'ichen insbesondere, sondern ist von der Wirklichkeit abhängig. Es ist der Stil des Gewebes, der schweren Seide, des Sammets und der Brocatstoffe mit Gold und Silber, welche bei maffig gedrängtem Stoffe in diese furgen, tiefen, edigen Falten brechen. In dieser Beriode erft war es, daß die Seide, welche nun auch im Occident cultivirt und in Italien wie in den Niederlanden zu glanzvollen Prachtstoffen verarbeitet wurde, erneuert einen wirklichen Ginfluß auf den äfthetischen Charafter des Costums gewann, indem sie die malerische Seite in Borzug brachte gegen die plastische. Diese malerische Seite wurde noch ferner begünftigt, ober umgefehrt die plaftische wurde vollende geschädigt dadurch, daß nun die gemufterten Stoffe nicht mehr Ausnahme blieben, sondern wirklich Modetracht wurden. Die farbigen Seidenstoffe mit großblumigen, ftilifirten Muftern, die duntlen Sammte mit brochirten Gold- und Silberornamenten ober mit Atlaszeichnungen, Die bisher nur Altäre, Thronsessel, Baldachine, Bande bedeckt hatten, sie murden nun die Kleiderstoffe der Damen von der Himmelskönigin und den irdischen Fürstinnen bis zu den reichen Bürgerinnen der niederländischen und deutschen Städte.

Noch ungünstiger war der plastischen Erscheinung die Ausbildung, welche die Kopftracht der Frauen in dieser Periode nahm. Dem freien Fall des Haares, den großgeschwungenen Locken der höfischen Zeit gegenüber zeigt sich jetzt das entgegengesetzte Bestreben, die Haare auf dem Kopse zu sammeln; in Flechten werden sie um die Chren gesbunden oder mit Nadeln, Polstern und Kissen in mancherlei Gestalt vom Scheitel aufgethürmt. Aber diese Tendenz geht noch weiter, sie sucht die Haare unter Hauben zu verbergen und um dies gründlicher zu thun, werden die Haare von der Stirne und den Schläfen wegrasirt.

Demgemäß galt damals eine hohe Stirn im Frauenantlitz für eine Schönheit. In Folge bessen, da die Haare aufhörten ein Schmuck zu sein, mußte die Frau den Ersatz in der übrigen Kopftracht, in den Schleiern, Hauben und Hüten suchen, die denn auch zu keiner Zeit, selbst nicht in jener Periode, die der französischen Revolution vorhersging, eine mannigsaltigere und abenteuerlichere Gestaltung annahm.

Man findet insbesondere am burgundischen Hofe Philipps des Guten und Karls des Kühnen, der damals dieselbe Rolle in der Mode



Sig. 12. Burgundisch-frangusische Gottrochten. 15. Jahrhundert.

spielte wie bis in den jüngften Tagen der französische Hof, aus Wülften und Kissen, aus Drahtgestellen mit fünftlich geordneten Schleiern und Tüchern oder mit zuckerhutartigen Aufsätzen, von deren Spitzen die Schleier bis auf den Boden fallen, so absonderlich geformte und so großartige Gebäude, daß der Ropf als Träger völlig darunter versichwindet und das Gesicht wie der unbedeutenoste Theil erscheint. Dazu sehlte es nicht an bunten Farben und überreichem Goldschmuck. Die äfthetische Wirkung ist demnach die entgegengesetzte von dem, was sie

sein soll: ftatt daß die Kopftracht die Schönheit des Gesichtes und seine lebendigen Reize hebt wie ein guter Rahmen das Bild, läßt es dies selben verschwinden und die Nebensachen, den Rahmen, bewundern oder anstaunen.

Betrachtet man fich nun die Besammterscheinung der Dame in Diefer Zeit von Ropf ju Sug ober eigentlich über beibe hinaus, bem die Dame endete ja nicht mit Kopf und Fuß, die riefigen Sauben, bas Besicht ohne haar, die enge Schnürung der Bufte, mit der Taille hoch oben, die Fülle des bunten Stoffes, deffen große Mufter jede Linie überschneiden, die ellenlangen Schleppen und so manche andere Absonderlichkeiten, so wird man wohl wenig Ursache zu ästhetischem Wohlgefallen finden. Die Plaftit, welche weiche Formen und fließende Linien verlangt, sucht hier vergebens nach brauchbaren Motiven. Das gegen icheinen alle Bedingungen ber malerischen Seite gunftig und es weiß auch die Malerei dieser Zeit dasjenige, was das Coftum Gutes bietet, wohl zu verwerthen. Aber der Genuß ift fein reiner und ungetrübter; die malerische Erscheinung ist gestört und verdorben durch die Bigarrerien der Formen. Davon nun zu befreien, das war die Aufgabe ber nächstfolgenden Beriode, und fie erfüllte diese Aufgabe auch mit einiger Gründlichkeit.

## 4. Bas malerifche Coffum vom fechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert.

Wir stehen mit unserem Gegenstande an der Scheide des fünfzehnten Jahrhunderts, am Beginne einer neuen, der modernen Zeit. Wir haben die alte verlassen in einem Zustande der Auflösung mit den sprießenden Keimen des neuen Jahrhunderts. Das Mittelalter steht an seinem Ende und eine bunte Welt der mannigsachsten, barrocksten, sich widersprechenden Formen begleitet seinen Untergang. Es gilt nun, der Welt in ihrer äußeren Erscheinung wieder Zucht, Ernst Würde und Charakter zurückzubringen.

Die moderne Zeit beginnt mit Erschütterungen, die aber minder die Auflösung des Alten, als das Werden des Neuen bedeuten. Auf allen Gebieten, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Religion, in der Sitte, im staatlichen Leben vollzieht sich ein Umschwung, mehr oder minder ruhig oder gewaltsam. Im deutschen Reich strebt man nach einer Reformation an Haupt und Gliedern, und diese Reformation erfolgt an Haupt und Gliedern, an dem Menschen vom Kopf die zu den Füßen. Die Toilette, die Rleidung machen den Umschwung vollsständig mit. Sie legen die Narrheiten ab, das Absonderliche und Unsgeziemende, das Fesselnde und Beengende, und gewinnen in der That, für eine gute Weile wenigstens, jenen Charafter des rein Malerischen im Gegensatz zu der plastischen Erscheinung der antisen Welt, der die Costüme dieser Zeit zur Passion der Historienmaler und zu den besliebtesten Motiven künstlerischer Massenselste gemacht hat.

Das großartige, munderbare Ringen diefer Epoche auf allen Bebieten der Cultur ftrebt vor allem nach Freiheit, nach Entfesselung von den allmälig verfteinerten, jedes Leben beengenden Schranken des Mittelalters; es ftrebt dahin mit männlicher Kraft und männlicher Würde. Und diejes find auch die Eigenschaften, welche das Coftum ber Beriode der Reformation und der Renaissance auszeichnen: statt ber alten Enge des fünfzehnten Jahrhunderte eine gewiffe Freiheit, welche nothwendig ift zu dem rein malerischen Charafter, sodann Fulle und Würde, welche wieder das Männliche der Erscheinung bedingen. In diefer letteren Beziehung ift es charafteriftisch, daß die weibliche Tracht zum Theile nach der männlichen sich richtet und ihre Eigenthumlichkeiten annimmt, umgekehrt wie in der höfischen Beriode, in ber Zeit des Minnedienstes und der Frauenherrschaft, das männliche Costum weiblichen Charafter trug. In der Reformationsepoche ist es ber Mann, welcher in allen Dingen vorangeht und der Zeit den Stempel giebt.

Betrachten wir uns zunächst den Kopf eines Mannes, der wohl auf sich zu erkennen geben wird, was in ihm vorgeht. In kaum zwei Jahrzehnten find alle die seltsamen, irregulären Formen von Hüten und Hauben und Turbanen verschwunden; schon um die Mitte des zweiten Jahrzehnts im sechzehnten Jahrhundert deckt nur noch eine einzige Art von Kopftracht das mannliche Saupt, das Barett. Allerdings mar es vielgestaltig genug und diente bald durch Stoff, Form und Farbe, burch feine Bierden, durch Federn und Schmud, oder auch durch die Art es aufzuseten jedem Stande in seiner ihm gerechten Beife, dem Fürften und dem Burger, dem Beiftlichen der Reformation und dem wild ausgelaffenen Landsknecht. Immerhin aber war es eine und dieselbe Kopftracht, die noch in einer kleinen netzartigen Haube, welche das Haar unmittelbar einschloß, ber Calotte, eine Ergänzung fand. Auch das Haar unterwarf fich fast einer Mode. Die Leute, welche gegen 1520 schon gereifte oder alte Manner find, zeigen in ihren jugendlichen Portraits lange ober gefrausete, wohl gepflegte Locken, so Dürer, so auch Kaiser Maximilian; um die genannte Zeit aber sind alle Locken gefallen; das Haar ist über der Stirne und im Nacken ziemlich kurzweg in gerader Linie abgeschnitten, eine Tracht, die man die Kolbe nannte. Dafür aber ist der Bart, den fast das ganze Mittelalter mißachtete, sich seiner Männlichkeit bewußt geworden, und zum ersten Male seit Jahrhunderten erscheint er wieder als Bollsbart, wenn auch in den meisten Fällen unter dem Kinn geradeweg



Fig. 13. Burbige Berren ber Reformationszeit-

geschnitten. Das leichte Barett, das einfach gekürzte Haar, der breite, volle Bart, dazu meistens Physiognomien, die vom Drang der Zeit zu reden wissen, das alles giebt den Köpfen dieser Zeit den Ausdrucktrotiger und bewußter Männlichkeit.

Ihn erhöht noch dasjenige Rleidungsstück, welches man als das charafteristische für diese Spoche betrachten muß, die Schaube. Die Schaube ift, wenn man will, eine Art Paletot von Knielänge, ein weiter Rock, der schon im fünfzehnten Jahrhundert sein Vorbild findet

seit der Zeit, als der Mantel außer Gebrauch kam. Born offen, legen sich die Seiten übereinander; ein breiter Aragen von edlem Pelz oder Sammt deckt die Schultern; die Aermel sind weit und bequem; nichts mehr von Enge, nichts mehr von barockem Schnitt; kostbar oder erust, breit in seiner Form, verleiht er dem Manne stattliche Würde. Ihn trägt der Fürst und der Vornehme von Sammt und Seide und edlem Pelz, nicht selten auch von Goldstoff, in kräftigen Farben; ihn trägt der Rathsherr, der Bürger einsacher, bescheidener und dunkler. (S. Fig. 13.)

In der Allgemeinheit ihres Gebrauches vermag die Schaube dem männlichen Geschlechte der Reformationszeit den Hauptcharakterzug zu geben, nicht selten aber hat sie eine gar leichte Decoration der übrigen Kleidung zu decken, denn die stürmischen, nach Freiheit ringenden Zeiten, ein Geschlecht von Kriegsleuten, Soldaten von Beruf wollen dem phantastischen Schmuck nicht ganz entsagen.

Wir haben zulett gesehen, wie das mannliche Coftum sich in Jade und Beinfleib mit ber Tendeng ber möglichsten Enge ausgebilbet hatte und die Beinbefleidung in zwei langen Schnäbeln ober fpigen Schnabelschuhen endete. Diese verwandelten sich um bas Jahr 1500 faft plötlich in ihr Begentheil, in niedrige, platte Schuhe, die vorn handbreit endigen. So vermochte der Landstnecht mit bequemem, breitem Fuß zu marschiren, aber auch sonst machte er es sich bequem. Er mußte ce vor allem fein, ben die läftige Enge hinderte, und jo mag er in diefer Beziehung als die treibende Kraft der Mode gelten. Wo ihn die Enge qualte und beläftigte, vor allem am Ellbogen, am Schultergelent, an Schultern und Huften, ba machte er einfach Ginschnitte und ichaffte Luft. Bald wurden die Deffnungen mit faltigem, anderefarbigem Stoffe unterlegt, und fo murbe Zierde, mas ursprünglich Nothbehelf mar. Die Zierde, malerisch, wie fie unter Umftanden sein fonnte, verpflanzte sich nun über die ganze Kleidung vom Barett bie zu ben Schuhen und nahm ftatt ber einfachen geraden Ginschnitte allerlei zierlichere und fünftlichere Formen an. Nach wenigen Jahren konnte sich niemand mehr bieser Schlikmobe entziehen, aber es ift selten, daß wir den gesetzten Bürger oder den vornehmen Herrn ihr in irgend auffallender Weise huldigen sehen.

Dagegen war sie so recht die Freude und der Stolz des Landsknechts, der, von Land zu Land, von Krieg zu Krieg ziehend, alle Tage
bereit sein Leben in fremdem Dienst für geringen Sold in die Schanze
zu schlagen, nur zu geneigt war, für alle Gesahren und Mühseligkeiten
seines Lebens sich mit dem Bergnügen des Kenommisten, mit der Eitelkeit und der abenteuerlichen Phantasterei seiner Kleidung zu entschädigen. Den höchsten Grad erreichte diese ihre abenteuerliche Kleidung
jedoch erst nach der Mitte des Jahrhunderts, da sie selber, die Landsknechte, schon als Stand verwildert waren. Damals stopsten sie die ganze Kleidung, die sie in senkrechte Riemen zerschnitten, mit hundert Ellen dünnen Stosses aus, der aus den Deffnungen in Faltenmassen heraustrat und um die Arme und Beine die zu den Füßen herab umherflatterte — ein Schrecken aller ehr- und achtbaren Leute.

Dasjenige, was von dieser ihrerseits wieder abenteuerlichen Reisbung auf den ehrsamen Bürger und den Mann von Stand und Rang überging, brachte ihnen wenigstens volle Befreiung vonz der läftigen Enge und jenen malerischen Charakter, der das Costüm der Reformation auszeichnet. So viel; nahm davon auch die Frauenskleidung an.

Es ist schon gesagt worden, daß die weibliche Rleidung dieser Zeit sich in gewisser Weise nach der männlichen richtete. Dies bezieht sich vorzugsweise auf die Kopftracht. In den zwanziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts ist das Barett, wenigstens in Deutschland, die sast einzige Kopfbedeckung aller eblen Frauen und aller Bürgerinnen, die mit der Mode gehen. Die Damen des französischen Hoses tragen schon um das Jahr 1500 eine in der Form äußerst schlichte, farbige, goldgestickte Haube. Alle die kolossalen und barocken Kopftrachten der burgundischen Moden sind völlig verschwunden. Aber das Haar ist damit noch nicht zur Freiheit gekommen: unter dem Barett Falte. Zur Cultur und Kunst.

bindet es noch ein goldenes oder farbiges Net, und nur zuweilen stehlen sich an den Schläfen ein paar Locken heraus. Auch die übrige weibliche Kleidung legt alles Widernatürliche ab, die Taille rückt eher zu auffallender Länge herunter, die Kleider werden von den Füßen her verfürzt, die Schleppen verschwinden, und da auch der Stoff leichter, minder dick und undiegsam gewebt wird, so fällt er in freien Falten von den Hüften herab. Obwohl es auch in dieser Zeit Sitte wird, daß die Dame das obere Kleid mit der linken Hand zur Seite in die Höhe hebt, um das untere sichtbar zu machen, so wird die plastische Wirkung der Falten doch durch die Lebhaftigkeit der Farben, die eingewebten Muster, durch vielsachen Besat von Bändern und anderem Stoff, so wie durch überaus reichlichen Goldschmuck an Kopftracht und Hals, an Schultern und Brust wieder aufgehoben. So macht die Dame dieser Zeit, wie man das auf unzähligen Vildern sieht, eine freie, wohlgesfällige, zugleich reiche und malerische Erscheinung. (S. Fig. 14.)

Der Höhepunkt dieses Costüms ist das Jahr 1530, das Jahr des Reichstages von Augsburg, in bemerkenswerther Weise also zugleich der Höhepunkt der gesammten reformatorischen Bewegung. Wie diese sich eine Weile constant erhält, etwa bis gegen die Mitte des Jahrshunderts dis zur Ueberwindung der protestantischen Fürsten bei Mühlsberg oder die zum Religionsfrieden, so ist es auch mit dem Costüm. Dennoch vermag man bereits in leisen Zügen ästhetisch wie moralisch die Tendenz der nachsolgenden Periode, der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, zu erkennen.

Die Tendenz dieser Zeit ist die Reaction, sei es die eigene Ersichlaffung nach der Aufregung der reformatorischen Kämpse, sei es der Widerstreit und die erneute Erhebung der alten Religion. Die Resaction ruft Erstarrung, die Erstarrung Manierirtheit hervor, und so zeigt das Costüm, die Mode, statt der vorausgegangenen freien Männslichseit, auß neue manierirte, unnatürliche Formen, die den menschlichen Körper nicht bloß versteisen, sondern völlig entstellen. Die Kunstgeschichte lehrt ja auch, daß dies die Evoche der barocken Renaissance

ift, die Spoche der Manieristen unter den Malern in Italien, wie in Deutschland und in den Niederlanden.

Aber die neuen Modesormen haben nicht bloß ihre ästhetische, sondern auch ihre moralische Seite. Der Sturm und Drang der Resformation, der Anbruch der modernen Zeit war wie ein Rausch über die Leute gesommen und dem Rausche folgte die Ernüchterung. Es lag ja auch schon in der resormatorischen Bewegung selber die moralis



Sig. 14. Deutsche Damen der Reformationszeit. (Patrigierinnen.)

sirende Tendenz, welche die Geistlichen umsomehr mit ihren Predigten förderten, als mit dem Religionsfrieden die weltgeschichtlichen Womente in den Hintergrund traten. Da schlug es, nach der Auslösung von Zucht und Sitte im fünfzehnten Jahrhundert, wie ein Schuldbewußtsein in das Gewissen. Was die frühere Zeit an Schönheit den Blicken enthüllt hatte — und es war viel gewesen —, das wurde nun ängstlich

zugedeckt. Man kann es an den Bildern fast von Jahr zu Jahr verfolgen, in gleicher Beise bei Männern wie bei Frauen, wie Jade und Leibchen langsam wieder zum Halse auswachsen und einen kleinen, gestickten Hembkragen vor sich hertreiben, bis der Hals völlig mit einem steisen Aragen der Aleidung zugedeckt ist. Der Hembkragen, der num unter Kinn und Ohren sitzt, versteist sich, wird gekrauset und nimmt endlich die wohlbekannte Form der großen spanischen Kröse oder des Mühlsteinkragens an, auf welchem der Kopf liegt wie das Haupt des Johannes auf der Schüssel der Herodias. (S. Fig. 15 u. 16.)

Die Gestaltung bieser Halstracht hatte nun weitere Folgen für den Ropf, insbesondere den männlichen. Die große Krause, die sich bicht unter Kinn, Ohren und Hinterkopf schob, konnte unmöglich einen Bollbart oder ein längeres Haar dulden. Das Haupthaar wurde in Folge dessen über den ganzen Kopf kurz geschoren und der Bart in gleicher Art gestutt oder auf einen Knebelbart und einen spitzen Kinnbart beschränkt. Bei dieser Stutzung und Versteifung konnte sich auch das freie, luftige Barett nicht halten; es verwandelte sich in ein steises Hütchen von Seide oder Sammt.

Aehnlich erging es dem weiblichen Kopf. Die große Kröse, welche die Dame trug wie der Mann, die Fürstin wie die Bürgerin, litt keine freien Locken, wenn sie auch sonst in der Tendenz der Zeit geslegen wären. Das Haar mußte sich daher wieder auf dem Kopfe sammeln, mitunter in ganz kleinen Frisuren, mitunter hoch gethürmt, zuweilen auch mit einem ganz kleinen seidenen Federhütchen — wie ein Apfel groß — oder mit jener wohlbekannten Stirnhaube, die nach der unglücklichen Königin von Schottland benannt ist. Mindestens kam das Haar wieder zu Ehren und wurde nicht, wie ein Jahrhundert früher, unter Hauben, Tüchern und Schleiern versteckt. Ein schönes Haar galt wieder als Schmuck, ja das rothe und blonde Haar wurde die Borliebe und so sehr von Italien bis nach Holland und England die allgemeine Mode, daß, wer es nicht besaß, es doch zu erwerben oder herzustellen trachtete, sei es durch falsche Haare, sei es durch

Färbung und Beizung. Lettere, keineswegs angenehme Procedur der Toilette, in welche wir durch Bild und Schrift hinlänglich eingeweiht sind, wurde besonders von den Benetianerinnen so sehr geübt, daß man wohl berechtigt ift, die wunderschönen goldenen, blonden oder röthlichen Haare der Damen auf den Bildern Palmas, Titians und ihrer Zeitgenossen für künstlich gefärbt zu halten. Aus der gleichen Borliebe stammen die blonden italienischen Madonnen dieser Zeit.



Fig. 15. Bernteifte Frauentracht nach der Reformation. Mitte des 16. Jahrhunderts.

Uebrigens hielten sich die Italiener und Italienerinnen, so weit sie nicht damals unter spanischer Herrschaft standen, am freiesten von allen manierirten Modesormen.

Diejenige Nation, welche in dieser Zeit voranging und die Moden dictirte, war die spanische. Sie stand unter Karl V. und Philipp II. auf dem Höhepunkte der Macht, und ihr Einfluß, der damals entsichieden der erste in den Weltbegebenheiten war, wurde noch durch die resigiose Restauration in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erhöht.

Aber die Tendenz der Bersteifung war bei ihr schon früh eingetreten, unmittelbar nach der Niederwerfung der liberalen und religiösen Beswegungen in der Schlacht bei Billalar. Dieses Ereigniß mit seinen Folgen auf dem Gediete der Politik und der Cultur hatte dazu wohl eben so sehr beigetragen wie der spanische Charakter überhaupt, dessen vorwiegender Zug, wenigstens damals, in Stolz, Aufgeblasenheit und vermeintlicher Würde bestand. Die Grandezza schaffte sich ihre Modesformen, denen damals die ganze vornehme Welt Europas folgte. Nur in Deutschland stießen dieselben auf ernsteren Widerstand.

Es ist bereits erwähnt worden, wie in Deutschland die bunte, geschlitte Tracht des Landstnechts sich nach der Mitte des 16. Jahrhunderts in die wilde Pludertracht, welche hundert Ellen Stoffes und mehr auf einmal für den Anzug zu verwenden wußte, entartet war. Diefe Rleidung, bei ber alles um den Leib vom Ropfe bis jum fune flatterte und schlotterte, diese Berwilderung der malerischen Freiheit war nun freilich ber feinen Welt ein Gräuel, wenn es auch in Deutschland Leute genug gab, burgerlichen wie ritterlichen Standes, benen fie Bergnügen machte. Nichtsbeftoweniger waren die fpanischen Moden, welche man auch in Frantreich und England wie an den deutschen Höfen trug, nicht minder grotest, nur folgten fie einem anderen Bringipe. Breit, maffig, ungeheuerlich, maglos maren die einen wie die anderen, nur mas die deutsche Mode in flatternder Fülle suchte, das machte die spanische mit dicken Bulften, Buffen und Bolftern, welche ben Leib umgaben. Die Rleidung des Spaniers mar gespannt, tricotartig anliegend vom Ropfe bis jum Fuße, aber um die Schultern und die Arme, um die Buften und die Oberschenkel legten fich bide Polfter, die mit Werg, Wolle, Rleie ober Beigen ausgestopft maren, und von der Bruft jog sich ein gleiches Riffen, ber fogenannte Banfebauch, wie man ihn in Deutschland nannte, bis tief herab. man nun das turgeschorene Haupt mit aufsträubendem Stoppelhaar und die breite schlangenwindige Ringfrause dazu, ferner bas turge, eben auf bem Ruden liegende "Mantelchen von ftarrer Seibe", bas zin diesem Costüm gehörte, so haben wir in dem Spanier dieser Zeit eine höchst sonderbare Figur: spit und gespannt an Füßen und Beinen, sonst an allen Gliedern aufgedunsen und aufgeschwollen, steif und geswungen, affectirt und manierirt. Aber gerade diese gespreizte, uns bequeme, ästhetisch widernatürliche Figur paßte vortrefslich zu dem steisen, ceremoniosen, geschraubten Etiquettenwesen, das der spanische Hof von damals in Mode brachte.



Fig. 16. Frangasische Aerren ans der zweiten Balfte des 16. Jahrhanderts.

Diese Erscheinung des Mannes fand ein vortreffliches, durchaus entsprechendes Seitenstück in seiner Dame. Der Ropf bei beiden war durch die gemeinsame Tracht der Kröse nicht unähnlich, und ebenso hatten Leib und Arme mit den Puffen und Kissen fast gleiche Bildung erhalten, nur daß sich statt des Gänsebauches mit gespannter Taille

vorn eine Schneppe herabsenkte. Die Achnlichkeit mar um so auffallender als die Decolletirung faft gang aus diefer Zeit verschwunden mar. Dagegen bot die untere Hälfte der weiblichen Rleidung ein gang entgegengesettes Bild, indem hier an die Stelle der Buffen und Bulfte - es war zum ersten Male in der Geschichte der Trachten - der wirkliche Reifrock trat. Man nannte ihn damals Bertugalla, was gallische Tugend bedeuten foll. Ursprünglich ein Rock von Filz, verwandelte er sich in eine Korbgeftalt von eisernen Reifen. Seine Geftalt war nicht minder grotest, ja unschöner noch, als wir felbst sie erlebt haben. Anfange trug biefer Reifrod bas faltenlos barüber ausgefvannte Rleid in Form einer Glocke ober geradlinig in Form eines Trichters, bald aber nahm er die Geftalt einer Tonne an und ftand von den Buften wie eine Scheibe horizontal ab, so daß die Dame ihre Arme barauf ruhen lassen konnte, wie auf ben Lehnen eines Sessels. Das war nun freilich feineswegs eine afthetisch schone Figur: unten eine mit Seibe, Sammt oder Golbftoff überzogene Tonne, sodann eine Fulle von Kissen, welche die Grundgestalt ihres Inhaltes nicht mehr errathen ließen, endlich der große Ringfragen mit einem nun außer allem Berhältniß gerathenen Köpfchen. Nichtsbestoweniger trug dieses spanische Coftum über bas beutsche gegen bas Jahr 1600 allgemein ben Sieg bavon. (S. Fig. 17.)

Aber kaum zum Siege gekommen, sah es sich auch bereits wieder von der Strömung einer neuen Zeit erfaßt. Die zweite Halfte des sechzehnten Jahrhunderts hatte der Reaction gehört und unter ihrem Einfluß und in ihrem Geiste waren Bersteifung, Manierirtheit und Unnatürlichseit die Charakterzüge der Cultur und des Costüms geworden. Mit dem Beginn des siedzehnten Jahrhunderts ermannte sich wieder die Strömung der modernen Zeit, welche mit der Reformation zum Durchbruch gekommen war. Führte sie politisch in Deutschland zum dreißigjährigen Kriege, in den Niederlanden zur endlichen Erringung der Freiheit, in England — etwas später allerdings — zur Revolution, so schuf sie in Frankreich eine Sprache, eine Literatur und ein neues

gesellschaftliches Leben, entfesselte überall die Sitte von Zwang und Ceremoniell und führte, wie die manierirte Kunst durch Rubens, so auch das Leben selbst zur Natur zurück.

Demgemäß konnte es nicht ausbleiben, es mußte bas Coftum sich ebenfalls umwandeln, es mußte sich aller spanischen Steifheit und



Fig. 17. Damen im Reifroch. (Bertugalla.) Zweite Bulfte bes 16. Jahrhunderts.

Geschwollenheit entledigen, es mußte sich frei machen und zu einer ges wissen Natürlichkeit zurückkehren. Indem dies aber gleichzeitig mit der großartigen Erhebung der Malerei durch Rubens geschah, gleichzeitig mit dem unabhängigen Sinne und dem abenteuerlichen Geiste des großen Arieges, nahm das Costüm in seiner wiedererlangten Freiheit jenen malerischen Charafter an, der gerade die Trachten dieser Epoche, neben

jenen der Reformationszeit, bei allen Malern und Coftümfreunden so überaus beliebt gemacht hat. Freilich geschah das nicht, ohne daß die Berwilderung des Krieges auch verwilderte Erscheinungen in der Trachtenwelt schuf, wie denn diese Zeit ein ganz eigenes Geschlecht von Stutzern hervorrief, Messieurs Alamode genannt, die eben in der grotestesten Wildheit ihres Aeußern das Löwenthum der Mode reprässentirten. Man kennt sie aus einer Reihe allerdings heute sehr selten gewordener kliegender Blätter. (S. Fig. 19.)

Man würde aber irren, zu glauben, daß die neue Zeit völlig andere Kleidungsstücke geschaffen habe. Sie knüpft an das Borhandene an, an die spanische Tracht, ändert sie um und bringt höchstens einzelne Stücke aus dem Gebrauch des niederen Boltes in die vornehme Mode, eben wie sich so mancher kühne Glücksritter damals aus dem untersten Stande zu hohen Ehren emporschwang. Man kann die Aenderungen im Geiste der neuen Zeit Schritt um Schritt verfolgen, die jenes freie, malerische und doch elegante Costüm fertig ist, das wir in unzähligen Portraits von Rubens, Ban Opck und ihren Zeitgenossen und in so vielen Kupferstichen und Zeichnungen bewundern.

Beginnen wir wieder mit dem Kopfe, so mußte wohl zuerst die Unbequemlichkeit der großen, steisen Krause zum Bewußtsein kommen. Sie verändert sich in zweierlei Weise. Ein Mal sinkt sie einsach, wie sie ist, auf die Schultern und macht den Hals einigermaßen frei. Zum anderen erhält sie einen Stellvertreter in einem schlichten, mit Spitzen ringsum besetzen Kragen, der Ansangs noch mit Draht, Fischbein und Stärke steis und gerade abstand (f. Fig. 17), dann aber ebenfalls sich auf die Schultern senkt und nicht einmal die Stärke behält. Dazu kam etwas später mit den wallonischen Reitern der wallonische Kragen von schlichter Leinwand. Nur alte Damen behielten noch länger die Krause, und außerdem blieb sie in der Bolkstracht und bei protestantischen Geistlichen, die vor Zeiten so sehr dagegen eiserten, selbst die ins neunzehnte Jahrhundert.

Der Kall der Krose hatte aber eine andere hochft bedeutsame Folge. Damit mar bem Sagre, bas bis babin furz geschoren ober in Frisuren auf bem Scheitel gesammelt werben mußte, die Freiheit wieber zurudgegeben. Es fonnte sich fenten und machsen, und schon im zweiten und dritten Jahrzehnt bes siebzehnten Jahrhunderts sieht man unter - ben eleganten Damen höchst reizende Lockenköpfe, bei benen gwar die Runft nachgeholfen hat, aber boch von durchaus natürlichem und anmuthigem Arrangement. Das Gleiche geschieht bei bem Manne, er läßt bas haar machsen und bald um die Schultern über ben Spikenfragen herab in reichen Loden wallen, welche die große Perrude vorahnen laffen. Man hatte basselbe vom Bart erwarten follen, für den bie Bedingungen nicht minder gunftig scheinen, aber gerade die Lockenfulle ift ihm hinderlich. Bollbart und langes haar find bes Guten zu viel für einen eleganten Ropf. Der Bart muß sich baber mit ben bekannten Formen bes Ballenfteiners und bes Henri quatre begnügen. Spater verläßt er auch gänzlich Kinn und Unterlippe, bis endlich unter ber Ueberfülle ber Allongeperrucke auch der lette Reft von der Oberlippe verschwindet. Das war aber schon gegen den Ausgang des siebzehnten Jahrhunderts. (S. Fig. 18 u. 19.)

Zu diesem Lockentops, der allerdings zuweilen struppig und verwildert genug erscheint, gesellt sich nun der breitkrämpige Filzhut mit seinen Federn und seiner mannigsachen Gestaltung, wie er bereits geschilbert worden. In bescheidener Gestalt tragen ihn auch wohl die Damen, doch sindet man in den meisten Fällen das Haar frei oder nur mit bunten Federn verziert oder mit einem frei flatternden Schleier überwallt: das Eine so malerisch wie das Andere.

Wie der Kopf sich von der Kröse zu befreien hatte, so der Körper von den Buffen, Polstern und vor allem dem Reifrod. Den letzteren legen bald nach dem Jahre 1600 alle eleganten Damen wieder ab, das Kleid fällt weit in langen Falten von den Hüften herunter und gewinnt selbst wieder eine kurze Schleppe. Nicht so schnell sind die Polster von Schultern und Armen abgelegt; man findet ihre Spuren

noch in den dreißiger Jahren. Aber das Ausgestopfte, Stramme und Ausgespannte hat sich in eine freie, offene, bauchige Masse verwandelt, welche an die Schlitztracht erinnert, wie sie hundert Jahre früher in Wode war. Auch die Decolletirung beginnt aufs Neue mit dem Auf-hören der Vermummung und der Spitzenkragen senkt sich mit dem Ausschnitt des Kleides, den er begleitet, herab. (S. Fig. 18.)



Fig. 18. Damen aus der Zeit des dreissigjährigen Rrieges (1630-1640).

Die weibliche Erscheinung dieser Zeit gewinnt an elegantem, eblem und künftlerischem Ausbruck noch besonders dadurch, daß die bunt gemusterten Stoffe fast ganz aus der Wobe kommen. Man trägt die Kleider wohl mehrfarbig, aber aus verschiedenen Stoffen nach dem Schnitt vereinigt. Daneben ist Schwarz als Sammt und Seide in besonders häufigem Gebrauch, alsdann aber stets mit weißem Kragen, Manchetten und Spiten und gewöhnlich auch mit reichem Goldschmuck von Ketten, Medaissons und Gehängen vereinigt. Auch Put von

Schleifen, Bandern und Rosetten wurde reichlich vom Kopf bis zu ben Schuhen und Stiefeln ber weiblichen wie ber mannlichen Kleibung hinzugefügt.

Schneller noch als die Frau wurde der Mann mit der Umpolfterung seiner Glieder fertig. Er ließ den Inhalt hinweg, behielt aber den weiten Stoff und schligte Aermel und Bruft wieder auf in einem langen Schnitt und ließ das Hemd oder farbigen Stoff heraustreten.



Fig. 19. Elegante Berren jur Beit bes breissigfahrigen Arieges (Bermitbertes Costum).

So verwandelte sich die Jade oder das Wamms in einen kurzen Schoßrod, dessen Form auch das Lebercollet des Reiters annahm. Auch das Beinkleid wurde weit und faltig, doch ging es nur dis siber das Knie. Die radicalste Beränderung machte hier aber der Stiefel durch, welcher bei dem Kriegsmanne an die Stelle des Schuhes trat

und zwar in nicht minder grotester Geftalt wie die des Hutes. Beit und faltig schlotterten gewaltige umgefrämpte Stulpen um die Beine, die, was das Merkwürdigste ist, in ihrer Beite mit Spiken umzogen oder ausgefüllt wurden, gewiß eine höchst unangemessene Berwendung dieses überaus zarten Schmuckes in Verbindung mit dem schweren und harten Leder. Aber der Kriegsmann machte auch sonst den mannigsachsten Gebrauch davon am Banms, am Collet, an der Degenkoppel, und die elegante Belt solgte ihm darin, wie denn auch der sporensund spikengeschmückte Stulpstiefel damals in allen Ländern und aller Gesellschaft salongerecht wurde; aber eben nur so lange, als der Krieg dauerte. So wie der Friede geschlossen ist, kehren Schuh und Strumpf wieder in ihr Reich und Recht zurück, der Stiefel verschwindet aus der modischen Belt und läßt nur die Spiken, welche seine Stulpen ausssüllten oder begleiteten, sest wie angeklammert um das Knie herum am Strumpfe zurück.

Wie 28 dem Stiefel geschah, so hatte die neue Zeit, welche mit dem Ende des Krieges um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts eintrat, überhaupt die Aufgabe, mit den Ausgeburten des Krieges aufzuräumen. Es geschah das aber nicht, ohne den malerischen Charakter in seiner Freiheit zu schädigen.

In der neuen Periode ift ein Umstand wesentlich zu beachten. Bon diesem Momente an ist es Frankreich, welches die unbedingte Führerschaft in der Mode, im Geschmack, in der Kunstindustrie, eine lange Zeit selbst in der Literatur übernimmt. Waren die Moden am Ausgange des sechzehnten Jahrhunderts spanisch, während der Zeit des dreißigjährigen Krieges ihrer Entstehung und ihrem Charakter nach deutsch, so werden sie nun unbedingt französisch. Frankreich trat damals in seine classische Beriode der Literatur; während in Deutschland noch der Krieg tobte, hatte sich dort unter der Leitung des Hotel Rambouillet das seinste schöngeistige Gesellschaftsleben herausgebildet, und bald entwickelte sich auch eine außerordentlich reiche, zum Theil großertige Kunstbewegung, wie verwerslich auch immer ihre Prinzipien sein

mögen. So konnte es kommen, daß, während Spanien sich isolirte und abschloß, England noch in der Revolutionsperiode stand, Italien zerfiel und Deutschland an den Folgen des Krieges darniederlag, man nach wenigen Jahren schon sagen konnte:

Frankreich hat es weit gebracht, Frankreich kann es schaffen, Daß so manches Land und Bolk wird zu seinem Affen.



Fig. 20. Perren aus der Zeit Ludmigs XIV. (gegen Ende des 17. Jahrhunderts).

Aber die Richtung der Cultur in Frankreich war damals keineswegs eine glückliche. Frankreich adoptirte den Barockftil in der Kunst; Ludwig XIV. — denn dessen Zeit ist es, die in Rede steht — begründete den modernen Absolutismus und führte Etiquette und steises Hosceremoniell wieder zurück. In Folge dessen ging der freie und anmuthige Gesellschaftston in die geschraubte Wichtigkeit und preciöse Gelehrsamkeit über, die man aus Molières Lustspiel kennt. Ludwig XIV. liebte das Pompöse, Stattliche, äußerlich Großartige, da es sich aber mit der sonstigen Barockheit verband, so gesellte sich zur Pracht auch Hohlheit, Ziererei und Unnatur und dazu die äußerste Selbstzufries benheit und Eitelkeit, die nichts anderes mehr gelten ließ. (S. Fig. 20.)

Das treffenbste Symbol bafür, die Fahne ber Zeit, ift die große Allongeperrucke, welche alsbald alle männlichen Köpfe so bedeckt, daß es fast für Anmagung galt sein eigenes Saar tragen zu wollen. Naturalismus der vorausgegangenen Beriode hatte das lange Saar und die Loden zurückgeführt. Bahrend die Loden in Deutschland gegen das Ende des Rrieges und noch nach bemfelben nur verwilbern. genügte bem Frangosen nicht, was die Natur ihm gegeben hatte; er kommt ihr durch die Runft zu Hilfe und aus der Nachhilfe, aus dem blogen Bedarf und Nothbehelf wird eine Mode, eine Nothwendigkeit, ber auf Bilbern felbst Chriftus und die Apostel, ein Briamos und Baris unterworfen werden. Die Berrucke als Mode ist frangosische Erfinbung und murbe von der Parifer Gefellichaft ichon in ber erften Balfte bes siebzehnten Jahrhunderts getragen. Deutschland und die übrige Welt eroberte sie erst nach dem Kriege. Auch erreichte sie ihre großartigste Geftalt, wonach sie in eleganten Lockenrollen gewöhnlich mit dem einen Flügel vorn tief auf bie Bruft, mit bem anderen über ben Rücken hinabfiel, erft in ben letten Jahrzehnten bes Jahrhunderts.

In biefer kolossalen Gestalt konnte sie unmöglich ohne Einfluß auf die übrige Rleidung bleiben. Den Hut verurtheilte sie zu unbedeutender Rleinheit und wies ihm später seinen Platz unter dem Arme an; den Bart, der anfangs sich noch auf der Oberlipppe in zwei kleinen Restchen gehalten hatte, verdrängte sie gänzlich. Auch der Spitzenkragen konnte unter ihrer Berhüllung nicht bestehen, er verwandelte sich in ein Halstuch, das vorne mit einer großen Spitzenschleise herabsiel, und später in die Busenkrause, das Jabot. So sieht man überall ein glattes unendlich eingebildetes Gesicht, umrahmt und eingehüllt von einer Wolke, gleich der Sonne, oder, wie man mit mehr Selbstbefriedigung damals sagte, gleich dem Haupte des Löwen.

Nach einer ziemlich formlosen Uebergangstracht war zu dem etwas absonderlichen, man könnte sagen stillisirten Löwenkopse in der Allongeperrücke zur Zeit Ludwigs XIV. ein Costüm getreten, das wohl prächtig aussah, aber keineswegs der Löwennatur entsprach, denn es war steif und unfrei. Mit straffen Kniehosen, seidenen Zwickelstrümpsen und Steckelschuhen entsprach es eher der Schule des Tanzsmeisters und duldete nur wohlabgemessene, gut einstudirte Bewegungen.



Fig. 21. Damen aus ber Zeit Ludwigs 11V. (um 1670).

Das friegerische Wamms, die offene Jacke hatte sich in das anliegende Justaucorps verwandelt, woraus später durch Berkürzung die gesblümte Schosweste wurde. Dazu war ein Oberrock getreten, so zu sagen eine obere Tunica, der sich während der Kriegszeit aus dem Bauernrock des Rekruten gebildet hatte, aber ziemlich mächtig von Gestalt mit weiten umgeschlagenen Aermeln und Taschen und wenn möglich reich mit Goldstickerei. Das ganze Costüm war einerseits wohl prächtig, von Falke. Zur Cultur und Kunst.

einer gewissen Großartigkeit, andererseits aber auch gespreizt, steif und außerordentlich unnatürlich. Bon der engen Beinbekleidung abgesehen, war alles aus seiner natürlichen Form gebracht. (S. Fig. 20.)

Das war nun auch der Hauptcharakterzug für das weibliche Costüm dieser Periode. Die Dame ging aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts in die zweite hinüber mit einer Tracht, die nicht ohne Reiz war. Ein zierlicher Lockenkopf ohne Bedeckung war ebenso ansmuthig wie natürlich, und das Kleid, oder vielmehr Unters und Oberskleid, welches letztere vorn offen war, sielen in freiem Faltenfluß herab. Der gefährliche Punkt war aber schon damals die Taille. Hier brachte die Dame vorzugsweise die Tendenz der Versteisung zum Ausdruck, indem die Taille mit einer Schneppe sich tief senkte und der Leib durch die Schnürdruft mit Hilse von Fischbein und Eisen auf's allerengste eingespannt wurde. Es war für die Schnürdruft der eigentliche Besginn ihrer langen Herrschaft, die so streng war, daß sich ihr eine Benus und eine Iphigenia auf Bildern wie auf dem Theater eben so gut wie eine Hosbame unterwersen mußten.

Die Birkung der Schnürbrust war eine außerst gefährliche und schädliche, ich meine hier nicht für die Gesundheit, sondern für die Aesthetik, für das Kunstgefühl. Dadurch, daß sie allen Fluß der Körperlinien abschnitt und die Linien der Hüfte in spitem Binkel ausspringen, statt abfallen ließ, dadurch, daß sie Hüfte und Taille aus allem Berhältnisse setze, die eine vergrößerte, die andere verkleinerte, verdarb sie auf Jahrhunderte hinaus Gefühl und Berständniß für die Schönheit der weiblichen Gestalt. Indem sie ferner durch Einpanzerung der Hüfte die Elasticität des Körpers verhinderte, zerstörte sie einen der höchsten Reize, die Anmuth der Bewegung. Zu diesem Resultate wirkten die hohen Steckelschuse vollends mit.

Kam durch die Schnürbrust die Bersteifung zum Ausdrucke, so das Pompöse und Uebersadene durch die Art wie die Robe, das Oberskield nun getragen wurde. Aus schwerem, dickem Seidenstoffe besteshend und also tiefe, aber eckige, scharfkantige Falten bilbend, sprang

sie von den Hüften hoch auf, war dann nach hinten zusammengebunden und senkte sich in voller Masse als reiche und lange Schleppe herab, die man häufig auf Spaziergängen von Dienern und Mohrenknaben nachgetragen sieht. (S. Fig. 21.)

Auch der Kopf gestaltete sich nicht ohne den gleichen Ausdruck. Wie schon öfter in ähnlicher Zeit, zogen sich die Locken hinauf, das Haar sammelte sich auf dem Haupte, und über demselben erbaute sich hoch auf in Terrassen eine Frisur aus Spizen und Draht, welche ihren Namen "Fontange" von einer der königlichen Hosbamen erhielt. Sie bildete an Großartigkeit das Seitenstück zur Perrücke.

Als diefes Coftum einmal fertig mar, hielt es fich ein paar Jahrzehnte ziemlich unverändert, bis zum Ausgang der langen Regierung Ludwigs XIV. Nach demfelben fam die lascive Zeit der Regentschaft und nach der Regentschaft das Rococo unter Ludwig XV. Das Rococo fest, was die Unnatur betrifft, nur den Beift der Barockzeit unter seinem Borganger fort, aber die Tendenz des Bomposen, Geschwollenen und Ueberladenen verwandelt sich zum Theil in das Gegentheil, in bas Rleinliche und Gezierte, vor allem aber in bas Capriziose und Grillenhafte. Laune und Willfür herrschen, und schon ift nur, was von der Regel, von der Ordnung, von der Natur abweicht. Das wirklich afthetisch Gute erhebt sich in bieser Zeit höchstens jum Gefälligen; bie Reize liegen fast nur in bem Gefühl jener Leute felbft, und une bleibt wenig mehr als das culturgeschichtliche Intereffe ober bas wehmuthige Gefühl, daß es mit dem Geschmad in ber erften Balfte bes neunzehnten Sahrhunderts noch weitaus ichlimmer beftellt mar. Das achtzehnte Jahrhundert hatte immer noch gewisse malerische Reize, weshalb benn heute noch viele Maler mit großer Borliebe ihre Stoffe in ihm suchen, wenn unfer Wohlgefallen baran auch niemale frei ift von bem Beigeschmack ber Ironie.

Unter diesen Umftanden darf man von den Moden des achtzehnten Jahrhunderts Natürlichkeit oder echte Schönheit in teiner Beise erwarten; man hat sich eher auf das Auffallende und Widerspruchsvolle gefaßt zu machen. Die Moden haben, bis man auf den Geift der Revolution stößt, in keiner Weise die Tendenz der Umwälzung und bewegen sich auf und ab in Bariationen besselben Themas, in Ansegeburten besselben Geistes. (S. Fig. 22.)

Es ift wahr, die mannliche Erscheinung verliert nach und nach das Pompöse, aber sie wächst in ihrer Unnatur, in ihrer gezierten Grazie. Das Justaucorps wird zur geblümten Weste, der Oberrock zum seidenen oder sammtnen, blumengestickten Rock, der seine umge-



Fig. 22. Berren aus ber Rococojeit (um 1740).

schlagenen Aermel und Taschen verliert und sich mit der Umschneidung der Schöße langsam der Frackgestalt nähert. Die Beinbekleidung wird nur enger und straffer, während die rothen Steckel der Schuhe wachsen und den Gang zu den gespreizten Bewegungen des Menuets verurtheilen. Die Perrücke verkleinert sich zwar, aber ihre Lockenrollen werden um so zierlicher, und dazu gesellt sich nun der Puder. Der Puder hatte ursprünglich wohl nur, bei dem Mangel hinlänglichen Borraths von blondem Haar, die schwarzen Perrücken lichter färben

sollen, jetzt wird er eine Mode, eine Nothwendigkeit, und kein Ropf mehr, weber ein mannlicher noch ein weiblicher, weber das Alter noch die Jugend können sich ihm entziehen. Datte schon die Allongeperrucke die mannliche Welt einigermaßen zur Gleichheit verbammt und nur noch mit der Farbe ober Feinheit der Berrude einige fünftliche Unterschiede übrig gelassen, so hören nunmehr mit dem Buder alle Unterschiebe auf. Ein blondes ober schwarzes Haar, schlicht ober gelock, fein und seibig ober bicht, fest und lang, bas gilt der Mobe alles gleich; ber Schnee des Alters bedeckt fie alle, ob auch die frischesten, rosigsten Wangen barunter hervorsehen. Und selbst diese sollen fein Borzug mehr sein, benn wie der Puder, so tritt auch die Schminke mit anderen Künsten in die allgemeine Mode und erheuchelt die Farben und die Frische der Jugend auf den bleichen und verwelkten Wangen des Alters. Selbst die natürliche Röthe wird noch übertuncht. Es ist doch merkwürdig, wie eine ganze Zeit die Schönheiten, welche die Natur selbst verliehen hatte, misachtet, verdirbt, verstedt ober durch fünstliche Schönheiten ersett! Sogar mit schwarzen Flecken, mit den bekannten Mouchen von schwarzer Seibe, in Gestalt von Scheiben, Sternen. Halbmonden, Fliegen u. s. w. entstellte man vielleicht die größte Schönheit, welche dem Menschen gegeben ist, die Reinheit und Weiße der Saut, die doch sonst die Frau zu allen Zeiten auf das forgsamfte hütet und pflegt.

Mit solcher Wibernatur steht die Kleidung in vollem Einklange. Iwar die Fontange fällt gegen das Jahr 1720 und die Haare sammeln sich so dicht und klein auf dem Haupte als nur möglich. Ebenso schwürt sich die Taille noch enger ein als früher. Um so kolossaler und unnatürlicher erscheint daher dieser Unbedeutendheit des Oberkörpers gegenüber die Ausschwellung des Kleides. Deun zum zweiten Male in der Geschichte tritt nun der Reisrock aus, wiederum als das Banier einer reactionären Zeit und in noch unförmlicherer Gestalt wie in seiner ersten Periode, der zweiten Häste des sechzehnten Jahrbunderts. Ansangs in reiner Halbtugelgestalt, welche die Füsse in

ben seibenen und gestickten Steckelschuhen sichtbar machte, schwoll er so an, daß der Durchmesser die Höhe boppelt und dreisach überstieg. Da er überall Unbequemlichkeiten bot, wie denn selbst Pastorenfrauen in der Kirche ihres Mannes zwei Sitze beanspruchten, so erhielt er ovale Form, breiter nach den Seiten, schmäler im Durchmesser von vorn nach hinten. Dadurch wurde er für den Anblick nur noch imponirender, aber man konnte sich mit ihm besser seten und durch eine Seitenbewegung Thüren und Gänge passiren. Der Stoff, der ihn be-



Fig. 23. Damen aus der Rococojeit (Milte des 18. Jahrhunderts).

spannte, war durchweg gemuftert mit Ranken und bunten Blumen, wie denn die geblumten Stoffe, wenn auch meift in verblaßten Farben, wieder in allgemeine Mode traten; Gehänge, Besatz und Rosetten waren reichlich hinzugefügt, die kolossalen Flächen zu beleben. (S. Fig. 24.)

In dieser Gestalt hielt sich der Reifrod wenigstens in der hoftracht bis zur Zeit der Revolution. Die Tracht des Neglige legte ihn, schon früher ab oder verkleinerte ihn wenigstens und ersetzte theilweise was er im Ganzen bot. In den letzten Jahrzehnten vor dem Beginne der Revolution konnte man schon das Wehen einer neuen Zeit ahnungsvoll verspüren. Die vornehme Welt schien den Ausbruch des Bulcans, auf dem sie tanzte, undewußt vorzufühlen; sie wurde bescheidener und spielte sentimental mit dem Hirten- und Schäferthum. Selbst das Königthum that bürgerlich. So sieht man in der zweiten Hälste des achtzehnten Jahrhunderts dei den weiblichen Moden allerlei Bersuche und Veränderungen, die den Drang nach Befreiung, nach Mäßigung, die eine Sehnsucht zur Wiedererlangung der Natur verrathen. Aber es sind nur Versuche, die mit ihrem Chavaster noch alle unter der Herrschaft des Zopses stehen und allein schon durch die Entwicklung, welche die Kopstracht noch furz vor der Revolution nimmt, in ihrer Nichtigkeit ausgedeckt werden. (S. Fig. 23.)

Während der Reifrock nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts im gewöhnlichen Leben zusammenschrumpft, wachsen im Gegentheile wieder die Frisuren, die bisher die möglichst kleinste Gestalt unter dem Schnee des Bubers angenommen hatten. Sie blähen sich auf in eine runde Rugel, bem fogenannten Beriffon ober Stachelschwein, und thurmen sich bald mit Riffen und Drahtgestellen zu den fünftlichsten und abenteuerlichsten Gebäuden empor, welche zwanzig Mal die Größe des Ropfes einnehmen. Das Frisiren murde eine Runft, welche dem Friseur Rang und Namen eines akademischen Rünftlers verschaffte. Man begnügte sich aber nicht mit den blogen Haargebäuden: es mußte auch eine Idee dabei fein. So erbaute man oben auf ihnen Tempel, befestigte mastenreiche Schiffe mit schwellenden Segeln barauf, ober große Korbe mit Bemufe, mit Fruchten und Blumen, ober man machte benkmalartige Auffate jur Feier bestimmter Begebenheiten ober gur Ehre gemiffer Berfonlichfeiten, die gerade in ber Mode ftanben, und hatte fur das alles bei entsprechenden finnreichen Bezeichnungen.

Damit konnte sich freilich ber Kopf bes Mannes nicht meffen, und boch war er kaum minder eigenthumlich. Die mannliche Figur

bot überhaupt in dieser Zeit insofern beständig das Gegenbild der Dame, als er ihrer aufgeblasenen, geschwollenen Weite mit anliegendem Rock und Weste, mit gespanntem Beinkleid, Strümpfen und Schuhen die möglichste Kleinheit und Zierlichkeit zur Seite stellte. Er konnte nicht neben ihr gehen, ihr nicht den Arm reichen, sondern sie nur aus der Ferne durch Darreichung der Fingerspitzen führen. Mit der Allongeperrücke hätte er noch eine gewisse Würde neben ihr beshaupten können, aber wir haben schon gesehen, wie er sie im Laufe des



Sig. 24. Dame mit Reifreck (um 1770) Boftract.

achtzehnten Jahrhunderts verkleinerte. Aus der Allongeperrucke wurde die Stutzerperrucke. Aber auch diese war nicht allen Leuten recht. Dem Officier, dem Reiter, dem Jäger waren die Haare und Locken im Nacken unangenehm; er band sie zusammen. Der Franzose machte daraus wieder eine elegante Mode, indem er sie in den seidenen Haars beutel faßte; der Deutsche aber erfand durch jenes Zusammenkassen

ber Haare den Zopf, der seinerseits bald so sehr in Mode kam, daß er das Symbol der ganzen Zeit und ihrer Eultur geworden ist. Gesteift, gepudert, bebändert, von möglichster Länge und Dicke wurde er der Stolz seines Trägers und durste den Perrückentöpsen gegenüber damals selbst noch als ein Zeichen des Liberalismus gelten, da man mit ihm zum eigenen Haare zurücksehren konnte und es auch wirklich that. Wenn aber der Zopf, für uns das Symbol aller Pedanterie und Gamaschenknöpserei, aller Versteifung und Verknöcherung, das Symbol aller nüchternen, kleinlichen Seelen, bereits als eine Fahne des Liberalismus galt, so sieht man, wie viel für die Revolution noch übrig blieb auf unserem Gebiete.

## 5. Die Moden im nennzehnten Jahrhundert.

Sevor wir die Kleidung, die wir gegenwärtig tragen, in ihrer letten Borgeschichte betrachten, wollen wir uns des Gegensates halber ihres Vorgängers, des Rococo- und Zopscostüms, in seiner letten Zeit erinnern. Noch lag der Puder auf allen Häuptern, das Zeichen des Winters und des Alters. Zwar war die große Perrücke verschwunden und nur ein paar schön gerollte Locken lagen noch über den Ohren, aber im Nacken hing der Haarbeutel und saß der Zops. Aus der geblümten Schosweste trat die zarte Spitenkrause, und ein gestickter Rock von Sammt oder Seide, selbst von buntem Stoff, der sich der Form des Frackes näherte, lag faltenlos dem Körper an; enge Kniehosen, farbige seidene Strümpse und Schnallenschuhe vollendeten die gezierte Figur. Um ihr doch etwas Männlichseit zu geben, wurde ihr ein seiner Stahlbegen angethan. (S. Fig. 22.)

Dagegen war das Groteste und Pompöse aus der Frauenkleidung noch teineswegs verschwunden. Allerdings war der gewaltige Reifrod auf gewisse Fälle des Gebrauches beschränkt, aber an seine Stelle waren vorn und rückwärts mächtige Bouffanten getreten, welche einen höchst sonderbaren Contour der weiblichen Gestalt bildeten, die Gaben der Natur übertreibend und außer aller Proportion setzend. Englische Damen konnten kaum über ihre mit Drahtgestellen und Springsedern ausgesspannten Fichus hinwegsehen. Bor allem hoben sich die Frisuren trot des Chignons, der das weibliche Seitenstück zu Haarbeutel und Zopf

bildete, ins Ungeheuerliche und trugen oben phantaftische Gebäude, höchst unelegante Hauben, die Dormeusen, und endlich Hüte von Stroh ober Seide in kolossalen Formen, welche allerdings für die Coiffüren paßten, sonst aber für ein halbes Dutend Köpfe hingereicht hätten. Und densnoch sind diese Hüte, die aus den bürgerlichen Kreisen wieder aufstiegen und damals neu waren in der eleganten Welt, die directen Ahnen der heutigen Damenhüte. (S. Fig. 25.)

Aber trot solcher grotesten Unnatur liegt bennoch in biefer letten Roccochleibung bereits bie Sehnsucht nach einer Umfehr. Der Geschmack



Fig. 25. Damen bei Ausbruch der frangosischen Revolution (1790).

kann sich noch nicht von Launen und Grillen losreißen, aber er strebt, wenn nicht nach der Einsachheit, doch nach Befreiung von Zwang und Etiquette. Es ist ein bürgerlicher Geist in diesem Costum, wenigstens im Gegensatz gegen die Reifrocktracht. Im bürgerlichen Leben, wo die kunstvollen Frisuren mehr oder weniger eine Unmöglichkeit bildeten, waren in der That die Trachten auch einsacher und bescheidener. Mit dem langen Spazierstock, den die Dame trug, und mit einer frackar-

tigen Schooßjade und kurzem Rode nahm die Frauentracht selbst einen mäunlichen Charakterzug an, dem allerdings andererseits die Dormeusen wenig entsprachen.

So war wenigstens die weibliche Kleidung mit sich selbst in Zwiespalt gerathen. Die männliche hielt sich viel mehr in ihrer geschlossenen Weise, mußte es aber erleiden, daß ein Costüm von anderem Charakter ihr gegenüber trat und den Platz streitig machte. Wie sich im politischen und socialen Leben die Anhänger des Alten und die neuen Weltenstürmer schieden, so auch das Roccookleid und die Tracht der neuen und freieren Richtung, die Tracht aller derer, welche im Sturm und Drang der Zeit dem Zwang der Sitte, des Denkens, der politischen Beschränkung ein Ende machen wollten. Als ihr Costüm nahmen sie für Deutschland die sogenannte Werthertracht an, welchen Namen sie bekanntlich aus Göthes Roman erhalten hat.

Diese neue Tracht, welche wohl durch die englischen Sportsmen ihre Bollendung erhalten hat und somit nicht ohne aristofratischen Ursprung war, hatte sich aus gar verschiedenen Dingen zusammengesügt, mit denen sie eigentlich nichts Neues war. Der schwarze Cylinder, ein Abkömmling vom Filzhut des siedzehnten Jahrhunderts, war von Amerika herübergekommen und durch den amerikanischen Befreiungskrieg populär geworden; zu ihm fanden sich, wie im dreißigjährigen Kriege, wieder die Stulpenstiefeln. Es war wohl der englische Fuchsigäer und Landedelmann, der sie im Gebrauch erhalten hatte. Er war es auch, der das gelbe Beinkleid hinzusugte und den einfachen, ein wenig zum Frack zugeschnittenen dunklen Rock.

Man wird an biefem Coftum mit bem besten Willen nichts Revolutionares entbeden können, aber einfacher und schlichter, wie es war, bildete es einen entschiedenen Gegensatz zu der gestickten, gezierten, zart bunten Rococotracht. Der Gegensatz genügte, um es den revolutionaren Geistern gerecht erscheinen zu lassen; sie adoptirten es vollsständig, und Cylinder und zweiseitiger Rlapphut, Stulpenstiefel und

Schuhe wurden in ihrem Gegensate die Symbole eines bewußten socialen und politischen Kampfes.

Da fam die frangosische Revolution, beschleunigte den Brozeß, ftorte ihn aber zugleich in seiner formellen Entwicklung. Die Bartei ber Revolution nahm nicht bloß das neue Coftum mit hut und Sticfeln an, fie übertrieb auch, mas es Chrbares hatte, wieder ins Grotesfe und Ungeheuerliche. Aus dem Spazierstocke wurde ein dicker Knotenftod, aus bem Cylinder ein wildes, formlofes Ungethum; das schlichte Halstuch wurde zu einer Fülle von Tüchern und Servietten, die bas halbe Gesicht zubeckten und weit über das Kinn vorstanden; der Rock erhielt eine Diggeftalt mit großem Rragen und übergeschlagenen Bruftftuden, und bas Beinfleid wuchs über bas Anie herunter und naherte sich der Form der Bantalons. Dazu verschwand natürlich der Buder mit bem Haarbeutel sammt ben iconen Lockenrohren: ber Bopf, im Nacken abgeschnitten, klammerte sich vergeblich eine Beile am Rockfragen an, bas haar erhielt seine Freiheit und fiel in wilben Strahnen, wie total unfrisirt, als ob mit ber Revolution auch Ramm und Bürfte verbannt seien, über die Stirne auf Naden und Schultern herab. Es konnte nichts Entsetlicheres geben. Und biefe unglaubliche Tracht, die ihren Trägern auch den Beinamen der "Incropables" zuzog, ging als neue Pariser Mode in alle Welt aus. (S. Fig. 26.)

Nichtsbestoweniger fand sie Beifall; selbst in ben Hauptstädten wie Berlin gab es Leute genug, welche die Pariser Revolutionsstutzer noch zu überbieten trachteten. Dagegen war sie der Schrecken und Absicheu aller conservativen Kreise, die in aller Weise für Zopf und Puder, Strümpse und Schuhe kämpsten und dafür nach Gewohnheit die Polizei zu Hise riesen. Im Grunde war ihr Widerstand umsonst. Wurden auch die Excentricitäten der Revolution nicht Mode, so doch das Costüm, welches ihnen zu Grunde lag. Ansangs nur auf der Straße, auf Reisen, in Bädern, auf dem Lande getragen, drang es nach und nach auch in den Salon ein. Der runde Hut drückte den Klapphut zurück, der einsache Rock mit blanken Knöpfen, als Frack zugeschnitten, mit

langen Schwalbenschößen, blau, braun oder olivenfarbig, verdrängte den gestickten Rock, der Stiefel schung die Schuhe aus dem Felde. Dem Stiefel gelang es allerdings nicht wieder, in der Weise wie früher zur Herrschaft zu kommen; die Schuhe hielten sich neben ihm, zumal im Salon; auch wurde er mit seinen Stulpen vom Beinkleid, das sich aus der Kniehose zum langen Pantalon auswuchs, völlig verdeckt.

Dieser Prozeß vollendete sich während der Zeit der französischen Revolution und der französischen Kriege. Gegen das Jahr 1810 war der Umschwung aus der Revolutionstracht vollständig vollzogen, das männliche Costum ein total anderes geworden; die moderne Herrentracht war damit geschaffen.

Nicht minder gründlich wurde die Damenkleidung durch die Revolution umgewandelt, und doch, in wie ganz anderer Beise. Anfangs
knüpften die Revolutionsmoden auch eben nur an das vorhandene Costüm an, warsen vollends ab, was noch royalistisch schien, coquettirten auch wohl mit dem Abzeichen des Jakobinismus, mit der phrhgischen Müse und den Farben Blau, Roth, Beiß. Die Hauptsache aber war, daß sie vollständig verwilderten. A la sauvage wurde das Schlagwort, und die "Merveilleuses", die Bunderbaren, stellten sich würdig an die Seite der "Unglaublichen". Die wildesten Frisuren, die, als Perrücken hergestellt, auch wohl drei Mal des Tages mit verschiedener Farbe wechselten, traten an die Stelle der überkünstlichen Haargebäude. Das dauerte etwa dis zur Errichtung der Republik oder bis gegen die Zeit des Directoriums. (S. Fig. 26.)

Damals hatte der republikanische Geist die allerdings schon längst vorbereitete Antike wieder in den allgemeinen Geschmack zurückgebracht, und es war nur eine Consequenz dieser rücksichtslosen Zeit, wenn sie dazu auch die Einführung des antiken Costüms verlangte. Für die Männerwelt blieb aber dieses Streben absolut erfolglos. Nicht so bei den Frauen. Die Damen der Revolution machten in der That den Uebergang von den Moden à la sauvage in die Moden à la grecque.

Es war freilich für den Anfang ein Costum, dessen antifer Charafter mehr in göttlicher Nacktheit als in etwas Anderem bestand. Eine weiße, vielleicht roth gefaßte, ärmellose, an einer Seite aufgeschürzte Tunica, die hoch gegürtet war, dazu ein kleiner Ueberfall, ein himationartiger Mantel, wenn es nöthig war, eine Coiffüre, die zwischen Wildheit und antiken Borbildern die Mitte hielt, Ringe an allen Fingern vom Daumen an, Ringe an allen Zehen der nackten, sandalenbekleideten



Fig. 26. Merneillenses und Incrogable der Revolutionszeit.

Füße, dazu allerlei Schleifen und Bänder als Pariser Zuthat, das war das antite, das griechische Costum, wie es die Revolutionszeit schuf.

Obwohl von vielen Orten, auch außerhalb Frankreichs, zum Beispiel von Berlin, Hamburg, Frankfurt, berichtet wird, daß es als neue französische Mode seinen Weg gemacht und selbst so sehr Beifall gefunden habe, daß nicht einmal ältere Damen im Winter es ver-

schmähten, so blieb es in dieser Form doch eben Extravaganz. Es wurde nur so lange getragen, als die Zeit der Excentricitäten anhielt, und nur von den Damen, die von dem Schwindel der Zeit mit ergriffen waren. So war es allerdings das Costüm auf den Bällen des Directoriums und unter dem Consulat. (S. Fig. 27.)

Nichtsbestoweniger, obwohl es nur wie ein Auswuchs und nur wie eine kurze Spisok erscheint, verwandelt es bennoch die Damen-



Sig. 27. Gracisirte Damen unter bem Consulat.

kleibung vollkommen. Neben dieser Nacktheit, ober dieser am Körper herabfallenden Tunica, neben dieser Statuenkleibung, wie man auch sagte, konnten keinerlei Anschwellungen der Kleidung mehr bestehen. Was von Bouffanten und Reifrock noch vorhanden war, das siel alles und aller Orten. Mit allen diesen Erinnerungen der Roccocazeit war es völlig vorbei, so völlig, daß man gar nicht mehr daran dachte, als mit dem Sturze des Empire die Restauration kam und so manche

Dinge der alten Herrlichkeit wieder einzuführen versuchte. Auch wo die Kleidung nicht den griechischen Schnitt erhielt, da fiel sie plötzlich unsgehindert am Körper herab. Deit dem Reifrock waren auch Schnürbrust und Mieder verschwunden. Bon einer Taille, die man an den antifen Statuen nicht fand, wollte man als ungriechisch gar nichts wissen; sie



Fig. 28. Ausgangsformen der hentigen Berrentracht.

fand sich aber doch mit dem Gürtel bald wieder ein, jedoch im Gesgensatz gegen die frühere Zeit so hoch unter der Bruft wie nur möglich.

Hatte die französische Republik Bestand gehabt und zu geordeneten Zuständen geführt, so hätten vielleicht auch die Moden à la grecque ein längeres Leben gehabt. Aber mit dem napoleonischen Falte. Jur Cultur und Kunft.

Kaiserreich kehrten Absolutismus und Hofceremoniell, freilich nach milis tärischem Bufchnitt, wieder gurud, und biefen Ginfluß spuren wir fofort an den Moden. Der einfache Fall bes Rleibes bleibt, aber die Falten verschwinden, das Kleid wird glatt und noch dazu kurz, so daß die Füße in ihren fleinen seidenen Schuhen sichtbar werden; nur bas Hofceremoniell nimmt wieder die Schleppe an statt des Reifrocks. Beränderung ift höchst unvortheilhaft und hängt auch sicherlich mit dem Untergang des letten Reftes von populärem Geschmack zusammen, der aus der Renaissance noch übrig war. Nur die Damen Englands, bas damals in seiner romantischen Beriode stand und schon seit einiger Beit die Gothit und sonstige mittelalterliche Baffionen hegte, wiffen fich noch allerlei Freiheiten mit diesem unglücklichen Costum des Empire zu erlauben. Sie tragen es ein wenig freier, länger und weiter und fügen ihm als einer vermeintlich mittelalterlichen und ritterlichen Tracht einen gezacten Spigentragen und auch wohl kleine Schulterpuffen hinzu, womit die Künftler auf Illustrationsbildern, in Albums und Reepsates Ritterbamen und Ritterfräulein zu begaben pflegen. Auch feten fie fleine Barette mit wehenden Federn auf das einigermaßen frei, selbst fünftlich wild frifirte Haar. Diese Belleitäten ber Englanderinnen fanden aber erst ein wenig später, als auch in Deutschland die Romantif zum culturgeschichtlichen Moment wurde, im übrigen Europa Nachahmuna.

Die Beränderungen, welche man dem Empire verdankt, waren so unvortheilhaft, daß man die Zeit des Wiener Congresses und das nachsolgende Jahrzehnt wohl mit als die unglücklichste Beriode der Costümgeschichte betrachten muß. Alle Reize der Laune oder der Orisginalität, welche das Rococo noch gehabt hatte, waren verschwunden, und was das Griechenthum hätte Gutes bringen können, die Freiheit, den Faltenwurf, die Mitwirkung der Körperschönheit, davon war nichts zu sehen oder es war verschrumpst. Der Chlinder hatte wieder eine gewisse, wenigstens anständige, wenn auch nicht ästhetische Form gesfunden. Den Kopf schmückte die ziemlich struppige Titussfrisur und

dazu hatte sich, seltsamer Weise, zum ersten Male wieder seit länger denn einem Jahrhundert, ein Anflug von Bart gesellt, den nicht einmal die Revolution hatte hervorbringen können, aber vielleicht in seiner sonderbarsten Gestalt, als Favorite am Kinnbacken. Die Weste war kurz geworden, das Beinkleid lang, der Frack, mit hohem Kragen und hohen Schultern, schwebte mit langen, gradgeschnittenen Schößen



Fig. 29. Ausgangsformen der hentigen Damentracht.

flatternd nach. Den Hals umzog eine breite, steife Binde ober Cravatte statt des ehemaligen weißen Spitzenhalstuches. Um den Fuß stritten sich noch Stiefel und Schuhe, doch gewannen die letzteren nach der Restauration im Salon wieder eine Weile die Oberhand. Mit der dunkelblauen Farbe des Frackes, mit den weißen oder den gelben Nankingpantalons, eines das andere hart in geraden Linien übers

schneidend, konnte auch in keiner Weise ein Anspruch auf coloristischen Reiz erhoben werden. Alle Costumfreude ist mit dieser Tracht ganzlich erstorben.

Die Damenkleidung scheint mit der Borliede für Weiß, Rosa und andere helle, wenn auch verblaßte Farben, wozu bei festlichen Gelegenheiten ein reichlicher Besat, ja Behang von Blumen in ganzen Guirlanden tritt, wenigstens noch einiges Vergnügen sich bewahrt zu haben, aber Schnitt und Form der Moden können nicht unvortheilshafter, ja lächerlicher sein, als man sie im zweiten Jahrzent unseres Jahrhunderts überall erblickt. Das weit ansgeschnittene Kleid, mit der Taille hoch über der natürlichen Höfte beginnend, hängt faltenlos wie ein Sack herunter in möglichst enger Spannung um Höften und Beine. Die Linie läuft von der Achsenhöhle ungebrochen und unbewegt gerade ab. Da diese Sacksleider ganz kurz sind, so erscheint die Dame noch dazu wie ein Kind. Das Unförmlichste aber sind die Hüher auf den hohen, künstlichen Frisuren sasen und nun auf einmal nach dem Bersschwinden der letzteren auf dem Kopfe selbst sich sestgeset haben.

Dieses Costüm, ohne jegliche Schönheit, ohne jeden Reiz mannslichers wie weiblicherseits, absolut unbrauchbar für den Bildhauer wie für den Maler, es sei denn in sathrischer oder humoristischer Absicht, dieses Costüm ist die Grundlage des heutigen, das von ihm aus seinen letzen Ausgangspunkt genommen hat. (S. Fig. 28 u. 29.)

Der Geift, in welchem die Beränberungen seitbem vor sich gegangen, läßt sich nicht allzuseicht erkennen, da wir, je näher wir der Gegenwart rücken, um so mehr auch der bekannten Schwierigkeit der Selbsterkenntniß begegnen. Eines aber tritt deutlich in dem ganzen Lause der Begebenheiten des neunzehnten Jahrhunderts hervor, der ununterbrochene Zug der liberalen Ideen, eine ruhige, aber stetige Fortssehung jener Bewegung, welche in der Revolution vulcanisch zum Aussbruch fam, dann aber unter dem Empire und der Restauration zu glimmen nicht aushörte. Neben diesem Zuge des Liberalismus im

Reich ber Politik und des Denkens geht auf dem socialen Gebiete das Streben nach einsacheren, natürlichen, freien Lebenssormen. Das Wort des Studenten: "Herr Bruder, nein, ich bin nicht gern genirt", welches im achtzehnten Jahrhundert nur gegen das Ende zu einiger Bedeutung kam, wurde so etwas wie die sociale Losung im neunzehnten.

Der liberale Geift läßt sich auch in ben Beränderungen der männlichen Tracht erkennen, so geringfügig sie zu sein scheinen, denn im Grunde haben wir ja alles behalten, was uns die Neuzeit gesbracht hat, den Cylinder, den einsachen Frack, die Pantalons und die kurze Beste, so daß in der That die Mode diesmal recht conservativ erscheint. Als Zeichen des Liberalismus und des persönlichen Rechts auf Freiheit und Ungenirtheit ist gewiß der kleine, weiche, runde Filzshut zu betrachten, den wir niemand anderem als zunächst den italienischen Berschwörern und sodann dem Liberalismus überhaupt zu versdanken haben. Er ist es, der nun mit dem schwarzen Cylinder in Kamps tritt, mit dem Cylinder, der ursprünglich gleichsalls jakobinischerevolutionär war und jetzt das Symbol des Salons, der vornehmen Sitte, der Conservativen geworden ist.

Heute ist sein Kampf nur noch ein socialer; es kämpft die Besquemlichkeit und Ungenirtheit gegen die Steifheit; es kämpft das Reglige gegen die Etiquette, die Straße gegen den Salon.

Nicht anders ift es mit der übrigen Kopftracht. Wenn irgendwo in der Toilette, so ist hier das Recht des Individuums sich selber zu bestimmen zum Ausdruck gesommen. An Stelle des Tituskopfes und des sehr philiströs erscheinenden Favoritbartes ist heute sast Willkur getreten; ein jeder richtet sich seinen Kopf mit Haar und Bart nach seinem Gesallen und seiner Bequemsichseit zurecht, und selbst die Engländer, die als Nation den Bart zu hassen schienen, sind jung und alt Barbophisen geworden. Desgleichen ist die steise Halsbinde, die noch in den zwanziger und dreißiger Jahren den Kopf sesselte, gefallen und hat einer möglichst lockeren und leichten Tracht Platz gemacht, die uns heute sast die Decolletirung, wie bei den Herren im fünfzehnten Jahrhundert, befürchten läßt. Unläugbar den gleichen Chasrafterzug wachsender Bequemlichkeit und Ungenirtheit trägt die eigenteliche Kleidung des Mannes, deren hauptsächlichste Aenderung wohl nur darin besteht, daß sie den Paletot statt des Mantels angenommen hat. Sonst ist, was sie geändert hat, nur Spielsorm.

Es tritt aber zu dieser Ungenirtheit noch ein zweiter Charakterzug hinzu, berjenige der Gleichgiltigkeit. Die Lebensinteressen und Lebensaufgaben des Mannes haben sich in dem letzten halben Jahrshundert ungewöhnlich vermehrt, seine Thätigkeit ist siederhaft im Berzgleich zu früheren Zeiten, und nur selten sindet sich die Seelenruhe, seiner äußeren Erscheinung ein besonderes Interesse zuzuwenden. Benn wir die Costüme von Einst und Jetzt vergleichen, so spricht sich in der gegenwärtigen Tracht unverkennbar ein Charakterzug, ich will nicht sagen der Bernachlässigung, aber doch der Gleichgistigkeit aus, der Entsagung von Schmuck und Putz. Nichts zeigt das deutlicher als die gänzliche Farblosigkeit, das Aufgeben von Sammt und Seide und die Beschränkung auf den wenigst glänzenden Stoff, die Wolle.

Darin ist auch wohl ber Hauptgrund zu suchen, daß die äfthetische Seite bei der männlichen Aleidung ganz außer Frage steht, obwohl die Freiheit sie wohl hätte zur Entfaltung kommen lassen. Farblos wie sie ist und geradlinig, bietet sie der Malerei in keiner Beise
einen dankenswerthen Gegenstand, und noch weniger der Plasiik,
welcher mit einem vollständigen Röhrenspstem ohne Falte, ohne Fluß
der Linien nicht gedient ist. Das Beste, was man ihr nachrühmen
kann, ist, daß sie möglichst wenig zu denken giebt und möglichst wenig
Zeit kostet, aber für die Kunst, für die Aesthetik, für den Geschmack
ist sie kein Gegenstand mehr.

So schlimm (oder auch so gut, wenn diese Entsagung eine Tusgend ist) steht es mit der weiblichen Kleidung freilich nicht. Das Interesse daran ist in keiner Weise verloren gegangen. Auch sind die Veränderungen, welche mit ihr im neunzehnten Jahrhundert erfolgt sind, keineswegs so unbedeutend wie die der männlichen Tracht, und

wenn die Geschichtsschreibung des Costums gewöhnlich bei dem Ansfange dieses Jahrhunderts stehen bleibt, so geschieht es wohl nur, weil uns das Nachfolgende als zum großen Theil Selbsterlebtes zu nahe steht, und nicht, weil es an Interesse fehlt oder weil es an Gegensätzen mangelt. Der Unterschied zwischen dem Costum von 1815 und dem von 1860 tapn kaum großartiger sein. Zwischen beiden aber liegt eine ruhige Entwicklung, die sich Schritt vor Schritt verfolgen läßt.

Wir haben das weibliche Costüm verlassen, wie sich aus der Tunica der Revolution das enge und furze faltenlose Kleid mit hoher Taille gebildet und wie sich der große Hut mit seinem schräg aufstehenden Schirmdach von den hohen Frisuren auf den Kopf selbst herabgelassen hatte. Das Kleid war so eng, daß es die Schritte hemmte, und es mußte folglich bei der Tendenz der Zeiten, die wir schon an der Wannestleidung haben kennen lernen, nach Erweiterung trachten. Dies war die eine Aenderung, die des Rockes, dessen langsame Aufsweitung wir in den Modejournalen von Saison zu Saison unverrückbar versolgen können. Seenso langsam, wie das Kleid von den Hüften sich erweitert, senkt sich die Taille von der Brust herab. Aber es trat noch ein eigenthümliches Moment zu dieser Entwicklung hinzu.

Es ist schon erwähnt worden, wie die Romantik in den englischen Moden mitspielte. Dieser Geist ritterlicher Romantik, der sich
zur Restauration hinzugesellt, übt auch auf unsere Damenkleidung
seinen Einsluß, und so sieht man plöglich — man weiß sonst nicht
woher — den vermeintlich rittermäßigen, ausgezackten Spigenkragen
noch vor dem Jahre 1820 Hals und Schultern unserer Damen umgeben, und dazu treten dicke, mit Federn ausgestopste Schulterpuffen,
welche dem spanischen Costum der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts entlehnt sind. Die Schultern überhöhend und den Oberarm
aufblähend und damit die schültern siderhöhend und den Oberarm
aufblähend und damit die schültern sie zu nichts weniger als zur Erhöhung
der Schönheit, obwohl das Costum, an welches sie herantraten, kaum
noch zu verschlimmern war.

Es ift fast ein Wunder, daß nicht schon damals ber Reifrock wieber auftrat, aber die Coftumgeschichte geht felten in folden Sprungen: der Unterschied von dem engen und furzen Rocke mare zu groß und zu schnell gewesen. Er sollte aber bennoch nicht ausbleiben. Bahrend sich mit sinkender Taille die Schnurbruft wieder einstellt, geht die Tendenz der Erweiterung des Rockes ununterbrochen vorwärts: zur Erweiterung gesellt sich die Berlangerung und ein fast ungehinderter Faltenfluß, so daß das Damencostum etwa in der Mitte der vierziger Jahre vom plastischen und malerischen Gesichtspunkte aus burchaus feine üble Erscheinung barbot. Nur mehr Karbe ware ihm bei bem Borherrichen von Grau und wieder Grau zu munichen gewesen. Bier hatte man ein halt gebieten mogen, aber wer vermag ben Strom in seinem Laufe aufzuhalten, wer die Moden in ihrer Tendeng! Ale der immer fteigenden Erweiterung zu genügen die Fülle der Rleider nicht mehr getragen werden fonnte, da trat völlig legitim im Bang ber Entwicklung wiederum der Reifrock ein, allgemein begrüßt selbst als eine Erleichterung von ber Laft. So mit einer gewiffen Nothwendigkeit gefommen, ift es boch bemerfenswerth, daß er auch biesmal, wie feine beiden Borganger, in einer Beriode der Reaction, die der Bewegung bes Jahres 1848 folgte, auftrat, sie begleitete, mit ihr aber auch wieder wie eine Episode nach furzer Eristenz verschwand.

Nicht minder bedeutsam und ereignisvoll ist die Geschichte der weiblichen Kopftracht in dieser Periode. Sie beginnt im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts nach dem Sturze des Kaiserthums mit ziemlich maßvollen, doch sehr manierirten Frisuren, die bald Bandzrosetten und Schleisen nachahmen, bald aufstreben und in zierlichen Spiralsoden trauerweibenartig wieder herabfallen. Dazu tritt jener kolossale Hut, den noch die Revolution überliefert hatte. Die gewaltige Form seines Schirmes umschloß das Gesicht, daß man es hätte suchen mögen, und verbeckte es wie mit Scheuklappen vor indiscreten Seitenzblicken. Der Schirm senkte sich auch und bildete gewissermaßen eine Röhre wie einen Tubus. Die Entwicklung im Laufe der nächsten

Jahrzehnte ist nun die, daß der Schirm sich verkleinert, bald sich senkt, bald sich erhebt und endlich ganz hinwegfällt. Es werden somit Gesicht und Borhaupt frei, und diese Tendenz hält insoweit an, als nun der Hut, des Schirmes ledig, über den Kopf rückwärts immer mehr in den Nacken rückt, dis er seine Stellung eher auf dem Rücken als auf dem Scheitel sindet. Bon diesem Momente an — es war um das Jahr 1850 — war mit Nothwendigkeit ein Rückschlag, eine Beränsderung zu erwarten. Wie nothwendig sie war, kann man daraus ersehen, daß im Ansang der sünfziger Jahre in Sommerzeiten dem Hute eine Art von blauem oder gelbem Schirmbach angefügt wurde.

Die Beränderung fam, aber in unerwarteter Geftalt. Wie mannlicherseits der schwarze Cylinder im Carbonarihut, im kleinen Filz, feinen Begner gefunden, fo erstand bem alten Damenhut ein folder in bem runden hut. Man nannte ihn ben letten Bersuch, wohl mit individueller Bedeutung, aber er war es auch in coftumgeschichtlicher, benn der Quell ber Erfindung mar für ben alten hut vollständig erloschen. Der Bersuch gelang entschieben, und es entstanden eine Fulle von Barianten bes runden hutes, eine reizender als die andere, sei es nun in Strob, in Filg, in Sammt ober Seide. Aber ber alte But gab fich nicht verloren, und es begann, wie auf den Mannertopfen so auch auf ben weiblichen, ein Rampf mit bem Sute, ein Kampf zwischen dem Alter und der Jugend, zwischen den conscruativen Anhängern der alten Sitte und den liberalen oder vielmehr neuerungsfüchtigen, frischeren Gemüthern. Der alte But mochte wohl einsehen, baß er in seiner letten Bestalt und seiner letten Stellung als Nachenund Rudenschirm ben Kampf nicht zu führen vermochte, und unvermertt, wie unter ber Sand, ructe er wieder aufwarts nach vorn über ben Scheitel und versuchte auf ber Stirne Stellung zu gewinnen wie sein Gegner. Er versuchte ce selbst diesem ahnlich zu werben - und heute ift der Unterschied ja nicht mehr groß, - begunftigt durch eine lleberfülle phantaftischer, grillenhafter Spielformen des runden hutes, bie jebe Saifon brachte und die keineswegs zu seinem Bortheile ausfielen. Die schönen und reizenden Formen am Ende der fünfziger und im Anfange der sechziger Jahre sind nicht wieder erreicht worden. Capriziöse, selbst geradezu unschöne Bildungen sind an die Stelle der schwungvollen und freien Gestalten getreten. So nahe sich nun beide gekommen sind, der alte und der runde Hut, so ist ihr Ramps doch so wenig ausgekämpst, wie der auf den männlichen Häuptern; eine englische Dame zum Beispiele würde heute noch schwerlich mit dem runden Hute zur Kirche gehen. Die Entscheidung kann nicht zweiselhaft sein: der alte Hut wird fallen müssen, wie der Chlinder — und das ist in Rücksicht unserer ästheitschen Betrachtung jedensalls das Bessere — oder, wie es in letzter Zeit den Anschein hat, es werden beide einen Ausgleich eingehen.

Barallel dieser Geschichte des Hutes hat sich auch die Haartracht verändert. Als der runde hut auftrat, fand er einfache, schlichte, wohl zu glatte, aber im Bangen naturgemäße Coiffuren vor, ein wenig mit ber Neigung die Stirne zu verdeden und mehr sich nach unten zu senken als emporzusteigen. Freie Locken ober schlichte Frisuren bes Haares zur Seite und im Nacken waren seiner cavalieren, oft fühnen Form auch gang entsprechend. Er fügte etwas mehr Schwung und Bewegung hinzu und befreite die Stirne. Aber es blieb nicht lange fo. In der zweiten Salfte oder gegen Ende der fechziger Jahre thurmten sich die Frisuren in Nachahmung der Moden aus der Zeit Ludwigs XIV. wieder in die Bohe ju allerlei fünftlichen Gebilden, nahmen ben hut mit und ließen ihn gewissermassen auf den Wellen tanzen, so daß Form wie Stellung unficher und schwankend wurden. Da man beinahe wieder bahin tam, wie in den Zeiten der Berrucke, aber diesmal weiblicherseits, ein eigenes Saar für Anmagung zu halten, wir felbft den Glauben an feine Echtheit verloren und feine Schönheit faum noch in Frage ftand, so mar ben fünftlichen haargebauden feinerlei Grenze gefett, und man tonnte es ben Urgroßmuttern von Anno 1770 und 1780 volltommen gleichthun. Diefer Standpuntt ber Dinge ift noch fein überwundener. Faft mochte man aber fagen, er hat auch sein Gutes, und dieses Gute ist die Freiheit der Dame sich den Kopf nach ihrem Gefallen herzurichten. Die heutige Mode versträgt viele Dinge, sie verträgt die Frisur à la sauvage, sie verträgt das aufgelöste, über Schultern und Rücken ausgebreitete Haar und ein fünftliches Gestecht der launenhaftesten Art. Den Mann, dem die gleiche Freiheit zu Gebote steht, hat sie zur Gleichgiltigkeit verführt; da diese Gleichgiltigkeit der Toilette bei der Frau aber eben so sehr eine Unmöglichseit wie eine Pflichtwidrigkeit wäre, so tritt an sie um so mehr die schwierige Aufgabe heran, diese Freiheit zu ihrem Vortheile mit Verstand, mit Geschmack und Kunst in ebler Weise zu verwerthen.

Die gleiche Forberung stellt heute auch die Aleidung an sie. Bon dem Anblick der Crinoline ist unser Auge nach kurzer Lebensdauer wieder befreit worden, und sie hat wohl kaum viel Bedauern mit ins Grab genommen. Es ist aber dennoch die Frage, ob wir nicht mit ihrem Sturze aus der Schlla in die Charybdis gefallen sind. Es ist allerdings unendlich schwer das kritisch zu entscheiden, da wir ja der Gegenwart gegenüber Partei sind, unser Auge im steten Anblick seiner Umgebung nur zu leicht sich an das Ungeheuere gewöhnt, selbst Gessallen daran sindet und dadurch unser Urtheil sich trübt und die Obsiectivität verliert. So hatten wir uns auch an die ungeheure Weite des Reifrockes gewöhnt und fanden es lächerlich, als wir zuerst die simplen Figuren und die schlanken Büsten wieder sahen ohne ihr koslossalles Piedestal. So haben wir uns auch das Gefallen angeswöhnt an dem, was wir heute sehen, ohne es viel auf seinen ästhestischen Werth zu prüfen.

Bersuchen wir aber bennoch ein wenig bie Prüfung, benten wir, es sei nicht unsere Zeit, nicht unsere Kleidung, die in Rede stehe, sondern irgend ein uns sehr gleichgiltiges Costum, bas wir mit afthetischem Maße messen, mit kunftlerischem Auge beurtheilen.

Es ift mahr, bie untere Halfte ber weiblichen Figur hatte um bas Jahr 1860 im Berhaltniß zur Bufte alles vernünftige Mag verloren; benten wir uns aber unter ber Kleidung biefer Jahre ben Reif-

rock hinweg und statt bessen den freien Fall eines weiten Rleides, jo gab es Modeformen genug, die höchst erfreuliche und anmuthige Ericheinungen waren, einfach, naturgemäß und doch elegant und felbst reich: höchstens, daß man der Herrschaft des Corsets weniger Spielraum gewünscht hatte. Was ift an ihre Stelle getreten? Nach dem Falle bes Reifrocks famen bie furgen, aufgebundenen Phantafiekleider, welche dem Schönheit suchenden Auge zwar den Anblick der Fuße gestatteten, aber die Damen, die kleinen zumal, auch wie Kinder erscheinen ließen. Sie alle hatten ihre Borbilber, ihre Motive in ben Moben ber Zeit Ludwigs XVI., wie denn damals der Geschmack Louis XVI. am französischen Kaiserhofe in allen Dingen angenommen und protegirt wurde. Bon dieser leichten Art ist die jüngste Gegenwart zurückgekommen und die Motive, soweit sie der Vergangenheit entlehnt werden, sind eher in der Zeit Ludwigs XIV. zu suchen, in jenem Coftum, welches bas Oberfleid, die Robe, hinten ausammenbindet und in breiter, faltiger Masse mit langer Schleppe herabfallen läßt, nach vorn aber möglichst gerade und gespannt sich herabsenkt. Wir haben fo in einer Zeit von wenig mehr denn einem Jahrzehnt alles durchgemacht und versucht, was damals zu feiner geschichtlichen Entwicklung fast anderthalb Jahrhunderte gebraucht hatte, aber wir haben es durchgemacht fast in rudgängiger Bewegung und mit willfürlicher Bahl, daber wir denn auch heute die Motive vom siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert vermischen. Wir haben die Robe und die Schleppe, die hohen Frisuren und den Chignon, die Tunique und die Bouffanten, das Corfet und bie Stedelschuhe, selbst bie Spazierftode ber Damen von anno 1780 haben wir wieder gefehen.

Ohne Frage herrscht in der gegenwärtigen Damenmode — wernigstens will es dem unbefangenen Beobachter so erscheinen — viel Freiheit, wenn nicht Willfür, natürlich innerhalb gewisser Formen und Grenzlinien, welche die Wode vorschreibt. Diese Freiheit ist eine sehr glückliche, aber auch sehr gefährliche Eigenschaft; sie zwingt dazu, neben der Kenntniß der Wode auch Geschmack zu haben, selbst zu denken

und zu entscheiden. Durch diese Selbstwahl und Selbstarbeit, durch das Studium, das man der heutigen Damenkleidung ansieht, gewinnt dieselbe den Charakter eines Costüms, einer Composition. Es scheint oft, als ob ein Anzug, namentlich in seinem ornamentalen Theile, ganz frei componirt sei, ohne Rücksicht auf die menschliche Gestalt, die er bedecken soll. Die Linien umschneiden sie sinnlos in die Kreuz und Duer ohne alle und jede vernünstige Motivirung. Schon diesenigen Linien, welche die Mode giebt, vorn der senkrecht gerade Absall und rückwärts die bauschig weit ausladenden Stoffmassen, sind wider die Natur; die menschliche Gestalt ist dadurch ganz aus dem Berhältniß, aus dem Gleichgewicht gekommen. Was die Dame an Eigenem, an reinem Ornament und Ausput hinzufügt, verstärkt diesen Charakter.

Jene Mode ben Angug aus zwei verschiedenen, auch in ber Farbe verschiedenen Stoffen ausammenguseten, berartig, daß der eine ein oberes Rleid, die Tunique oder einen Oberschoff, der andere ein unteres Kleid bildet, oder derartig, daß der eine jum Aufput des anderen dient, jene Mode ift feineswegs verwerflich und findet ihre Borbilder in den iconften Zeiten ber Coftumgeschichte, sowohl im Alterthum wie im Mittelalter und im fechzehnten Jahrhundert. Es kommt aber nicht bloß darauf an, daß man die beiden Farben richtig mählt, sondern daß auch die formelle Zusammenstellung richtig erfolgt, richtig, das heißt aus malerischem Gesichtspunkte oder mit Anschluß an die menschliche Geftalt und ihre Glieberung. Muftern wir aber aus diesem Gefichtspunkte gerade bie neuesten Moden, so werden wir finden, daß derjenige Stoff, welcher den Oterschoff, die Tunique oder den Aufput bildet, in der willfürlichsten Form geschnitten ift, daß bas Schwergewicht vor furzem noch vorne, nunmehr ruchvarte liegt, daß seine Linien und die andere Farbe macht fic eben fehr kenntlich - ben Körper schräg und schief, ohne alle Symmetrie, im Zickzack, im Zahnschnitt ober sonst in architektonisch-ornamentalen Linien überschneiden.

Man bleibt aber nicht dabei stehen. Es ist nach dem Falle der Crinoline die Mode der Bolants gurudgekommen, eines Ornamenta-

tionsmittels, bessen Zweck fein anderer sein kann, als in Ersat von Borten oder bunten Saumen das Kleid in seinen Rändern einzusassen, seine Saume zu begleiten und mehr in die Augen fallen zu lassen. Da ihre Eigenthümtichkeit in der Falte besteht, so ist ihre äfthetische Ausgabe den malerischen Saum in einen plastischen zu verwandeln. Allein in ihrer heutigen Gestalt schießen sie weit über dieses Ziel hinaus; statt der Randverzierung erheben sie sich zur Ornamentation der ganzen Fläche, die sie zuweilen von unten die oben überziehen, nichts übrig lassend. Nun ist allerdings, zumal bei einfardigen Stoffen, eine in Falten sich legende Fläche der glatt gespannten vorzuziehen, allein hier sind die Falten, statt in Fluß zu gerathen und auszulausen, in unzählige kurze Fältchen, die sich wirr über einander schieben, zersschnitten und zerbrochen.

Am schlimmsten steht die Sache, wenn horizontale Reihen schmaler Bolants das ganze Kleid von der Taille abwärts dis zum Fußsaume überdecken. Hier tritt zu der verwirrten Unruhe der zahllosen unregele mäßigen, kleinen Falten noch die Verwandlung der naturgemäßen senkrechten Linien in lauter horizontale Ringe, aus denen sich das Costüm aufdaut. Diese Ornamentation ist, abgesehen von ihrer absoluten Unsschönheit, von der man sich durch eine Photographie leicht überzeugen kann, nur in dem Falle einigermaßen motivirt, wenn sich eine große Dame derselben bedient, weil die horizontalen Linien das Auge von der Höhe ablenken und die Figur kleiner erscheinen lassen. Umgekehrt sind es bekanntlich die senkrechten Linien, welche die Figur erheben, daher gestreiste Stosse in ablausenden Linien den kleinen Gestalten vortheilhaft erscheinen, in horizontalen Linien den allzugroßen. Bon den Bolants gilt dasselbe.

Dürfen wir das als richtig annehmen, daß die Falte nur dann schön ist, wenn sie Freiheit hat, wenn sie natürlich ist oder wenigstens natürlich erscheint, so sündigt unsere heutige Mode noch in anderer Beise. Sie faßt nämlich die Tunique in der Beise zusammen, daß sich vorn ein Schoß horizontaler, fast paralleler Falten ergiebt, die ebenso

ben Grundlinien des Körpers wie dem Prinzip der Falte zuwider sind, oder sie bildet rückwärts einen stoffreichen Bausch, wobei tiese und scharse Falten von allen Richtungen in einen Punkt zusammenlausen. Um sich von dem Unkünstlerischen, von dem Unschönen dieses Berfahrens zu überzeugen, braucht man wiederum nur moderne Photographien zu betrachten, welche das eigene costümliche Bild für unser Auge gewissermaßen entsremden und dadurch objectiviren und es uns durch Entsfernung des etwaigen Farbenreizes lediglich in seinem plastischen Werthe erscheinen lassen.

Noch schlimmer steht die Sache mit der neuesten Mode von 1876 und 1877. Der Rückschlag von der ausgebauschten Weite der Erinoline hat in entgegengesetzter Tendenz dahin geführt den Stoff um die untere Hälfte des Körpers so eng wie möglich zusammen zu schließen, ihn durch Zusammendinden in der Biegung der Kniee ganz von vorne zu entsernen und nach hinten zu werfen. Da nun die hohen Steckelschuhe den Oberkörper zu einer vorgebeugten Haltung zwingen, so ist der Körper ganz aus dem Gleichgewicht gerathen, seine senkrechte Hauptslinie in eine schräge, eine Diagonale verwandelt.

Es genügen diese Bemerkungen wohl, um über den plastischen Werth des heutigen Damencostüms nicht in Zweisel zu sein. Wenn dieser Werth überhaupt entweder in der vortheilhaftesten Darstellung des Buchses und der körperlichen Schönheit besteht, oder in dem Zusammenspiel der Anatomie mit der Falte, oder drittens, wie bei der römischen Toga, in dem vollen und großartigen Wurse einer kunstreichen Faltenmasse allein, so kann die gegenwärtige Kleidung keiner dieser Ansorderungen genügen. Damit aber soll nicht gesagt sein — und das ist ja, wie bereits angedeutet worden, das Gute an der heutigen Wode, die große Freiheit, welche sie dem Individuum läßt — damit soll nicht gesagt sein, daß nicht trozdem mit maßvoller Anwendung der Wodesormen und weisem Gebrauch der gegebenen Freiheiten Toiletten geschaffen werden können, welche auch vor dem ästhetisch kritisirenden Auge Stand halten. Außerdem gewährt die Wode von heute manche

Mittel die plastischen Mängel durch malerische Reize zu ersetzen oder zu verbecken.

Allerdings weder die Fülle der Bolants noch die bauschige Masse Stoffes am unrechten Orte, noch die frästig betonten Linien des Schnittes, welche treuz und quer den Körper in willfürlicher, unmotivirter Weise überschneiden, noch die unsymmetrische Linie des Contours mit ihrer ungleichen Bertheilung, noch die Enge um die Kniee sind ein Element von malerischem Reize. Bermöchte auch der Portraitmaler durch Abtönung und geschicktes Arrangement die Schwierigkeit zu verringern und das Auge des Betrachters dem Kopfe zuzuwenden, so geschicht dies doch immer nur durch Hinweglassung oder Abschwächung dessen, was eben modern daran ist. Würde man dies im Bilde betonen, wie es bei der Toilette geschieht, so würde es das Gemälde in queren und ungeschickten Linien auseinanderschneiden.

Liegt in diesem Charafter ber Damenmode kein Gewinn nach ber malerischen Seite, so hat sie doch ein anderes Element wieder zuruderhalten, die Farbe. In dieser gebrängten Darftellung ift nur gelegentlich angedeutet worden, wie auch der Farbengeschmack mit dem Beift der Zeiten in Beziehung fteht und mit ihm fich verandert, und auch jest foll auf diese Seite bes Coftums nur eben aufmertsam gemacht werden. Die von der Renaissance her noch überkommene Farbenlust hatte sich im achtzehnten Jahrhundert abgeschwächt, indem sie in die Borliebe für die blaffen und blag abgetonten Farben sowie für die gart geblümten Stoffe verfiel. An ihre Stelle traten mit der Revolution und dem bürgerlichen Beifte ichon vor derfelben die unerfreulichen Schmuttone, das Olivengrun und Bouteillenbraun und ihresgleichen. Davon ift der männlichen Rleidung die Gleichgiltigkeit gegen alle Farbe geblieben, so daß Schwarz und Weiß, die Negation der Farbe, als die höchste Feinheit, als Ausbruck der Festfreude dienen. Neben ihnen gilt oder galt wenigstens nur noch Grau, ober bem Grau ahnliche Mischfarben.

Ziemlich benselben Lauf hat die Farbe in der Damenkleidung durchgemacht. Mit der Restauration kehrten die blaffen Farben gurud,

aber auch sie erstarben in Grau oder in Grau gebrochene Tone. Das geschah in allen übrigen Dingen des Geschmackes nicht minder wie bei der Kleidung, so daß man schließlich in unseren Wohnungen fast nur noch graue Blasonds, graue Wände, graue Vorhänge, graue Möbel und graue Menschen sah. Nun giebt es allerdings Künstler und Kunstzgelehrte, welche das Grau für das Feinste in der Kunst erachten und es für eine wahre Errungenschaft der modernen Cultur halten, indem sie annehmen, daß sich das coloristische Gesühl eben in der Richtung dazu seit den Zeiten der Renaissance fort und sort gesteigert und verzeinert habe. Allein es will uns doch scheinen, als ob die Sprache nicht Unrecht habe, wenn sie von Grau gräulich, Gräuel, Grausen, grauslich u. s. w. ableitet.

In dieser Ansicht wollen wir es als einen Gewinn, als einen großen Gewinn erachten, wenn auch in die Damenkleidung eine lebhaftere Farbe wieder zurücklehrt und somit sich wieder die Hoffnung, die Aussicht auf eine malerische Erscheinung der Damenwelt erhebt. Freilich hat die Ersindung der Anilinfarben uns mit vielen harten, grellen und unangenehmen Tönen beschenkt, die vielleicht besser unerstunden geblieben wären, andererseits tauchen in gemischten Tönen auch wieder höchst reizend gefärbte Damenstoffe auf, von denen nur zu bedauern ist, daß oftmals die eine Saison sie erhebt und die nächste sie wieder verschwinden läßt. Dazu gesellt sich die von Jahr zu Jahr wachsende Borliebe für den Orient, für seine Teppiche, seine Gefäße, seine Kleiderstoffe, die mit dem Bergnügen an der Farbe nach und nach auch die verständige Anwendung derselben sehren werden.

Dieses rechte Verständniß wird wohl nothwendig sein, denn die Farbe ist wohl eine schöne, aber auch eine gefährliche Gabe. Man kann, wie es heute so häusig geschieht und nicht bloß in der Kleidung, durch harte, grelle und unharmonische Zusammenstellung auch in das Gegentheil versallen, aus der vornehmen Entsagung in das Grobe und Gemeine. Mit der Farbe gestalten sich für die Dame die Aufgaben der Toilette unendlich reizvoller, schöner und lohnender, aber auch um eben Falte. Zur Eultur und Kunk.

so viel schwieriger. Während für das neutrale Grau und seine Berswandten die Beschaffenheit der Trägerin völlig gleichgiltig war, gilt es nun herauszufinden, nicht was an sich hübsch ist, sondern was der individuellen Persönlichkeit gut steht, was zu ihrem Wuchs, zu ihrer Hautsarbe, zu Augen und Haaren passend erscheint, was ihre guten Eigenschaften auf das Bortheilhafteste erhebt, von ihren minderen Schönheiten aber die Blicke ablentt.

Indessen mit diesen Anforderungen tommen wir auf ein gan; anderes Capitel ber Coftum= und Toilettenkunde, das alle Beisheit der Modefünstler, alle Findigkeit der Frauenköpfe noch nicht zu Ende zu benken vermocht hat und das sich daher auch nicht mit wenigen Worten abmachen läft, ein Cavitel, das vielleicht auch vom modernen Standpuntte aus für wichtiger gehalten werben mag, als die Art ber Betrachtung, welche für diese Schilderung erwählt worden. Sier fam es nur darauf an, die allgemeinen Erscheinungen und Bilbungen der Trachtengeschichte, nicht die Berschönerungskunft des Individuums, vom fünftlerischen Gesichtspunkt aus, d. h. in Bezug auf ihre wirkliche Schönheit oder Baglichkeit, ju besprechen und dadurch unseren Blid, wenn möglich, für eine freiere Betrachtung deffen, mas uns umgiebt, zu stärken und zu schärfen. Der modernen individuellen Toilette wird damit wenig genütt fein, und noch weniger vermeinten wir in das Rad der Modebewegung hemmend oder fördernd einzugreifen. Nach wie vor werden die Moden, völlig unbefümmert um die Wohlmeinung oder das Mißfallen eines um Schönheit sorgenden Kritikers ihren Weg gehen, und nach wie vor werden fie mit der gleichen Unerbittlichfeit Behorfam fordern und ihre Opfer verlangen. Bielleicht kommt einmal die Zeit, - wir sehen sie jedenfalls nicht mehr - wo an die Stelle des Zwangs der Mode die Freiheit des Coftums tritt. Bis dahin weiß ich teinen anderen Rath, wenn mich jemand darum fragen follte, wie man sich benn eigentlich kleiden folle, als: nach der Mode, aber mit Beisheit.

## III.

Die Patina der Bronzemonumente.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### Bie Patina ber Fronzemonumente.

Eine zeitgemäße Frage.

Wir leben in einer Zeit der Heroen und der Monumente. Sind unsere Heroen des Schwertes und des Geistes auch nicht immer Halbsgötter, so lassen wir es doch an einem Denkmal nicht fehlen. Wir setzen sie ihnen selbst noch zu Lebzeiten, damit, wie ein Spaßvogel meinte, die Originale noch Zeit haben ihren Statuen ähnlich zu werden.

Wir speziell in Wien haben eine ganze Reihe Monumente in Sicht: Maria Theresia und Beethoven sind in Arbeit, Tegethoss, Grillparzer, Grün, Lenau stehen bevor. Das ist auch alles ganz schön und gut; wovon soll die Kunst leben und groß werden, wenn man ihr nicht die Ausgaben stellt?

Sintemal aber alle diese Monumente in Erz ausgeführt werben, in der Meinung, Marmor tauge nicht für unser Klima, so ist es wohl an der Zeit eine bescheidene Frage aufzuwerfen.

Sollen sie alle wieder schwarz werden, schmutzig, widerwärtig in ihrer Farbe wie diejenigen, die wir hier in Wien haben entstehen sehen, wie alle modernen Erzmonumente, wo sie sein mögen?

Man hat die Frage schon oft aufgeworfen: Woher kommt es, daß die modernen Bronzemonumente binnen kurzer Zeit diese häßlich schwarze Oberfläche annehmen, während die antiken und die der Renaissanzeit glänzend grün oder braun patiniren? Die Frage trifft

zunächst die im Freien stehenden größeren Erzgüsse, aber sie hat auch weitere Berechtigung. Das Factum läugnet Niemand; man hat gelehrte Commissionen eingesetzt, jahrelange Beobachtungen und Untersuchungen angestellt und verschiedene Versuche gemacht; beantwortet aber hat man die Frage noch nicht.

Auch im öfterreichischen Museum ift die Frage besprochen worden, und erst im verstoffenen Winter hat sie dort Professor Bauer in einem höchst lehrreichen und interessanten Vortrage, der dem Kerne der Sache nicht aus dem Wege ging, eingehend behandelt. Aber beantwortet hat auch er sie nicht.

Professor Bauer erzählte vor allem von jener Commission von Gelehrten und Technifern, die man in Berlin unter Leitung des Physisers Magnus zur Lösung dieses Problems eingesetzt hatte. Die Commission hat Jahre lang gedauert, ist gewiß mit größter Gründlichkeit vorgegangen und ist schließlich doch zu keinem, wenigstens in keiner Weise genügenden Resultate gekommen. Es ist merkwürdig dabei zu sehen, wie richtig sie allezeit beobachtete und wie sie doch mit ihren Schlüssen auf salsche oder in nichts sich verlausende Wege gerieth.

Man suchte zuerst die Ursache in der Legirung der Bronze, in einem verschiedenen Mischungsverhältnisse bei den Alten und bei den Modernen, mußte aber diese Ansicht wieder aufgeben, da man sich überzeugte, daß die Mischung, ob etwas mehr Kupfer oder etwas mehr Zinn, von keinem Einsluß auf die Patinirung der Oberstäche sei. Man dachte sodann, daß das Entscheidende in der Luft liege, daß die Luft unserer großen Städte, besonders ihr Schweselgehalt der schönen Patinirung hinderlich sei. Allein da unsere schweselgehalt der schönen Batinirung hinderlich sei. Allein da unsere schlechte Patinirung nicht bloß in den großen Städten vor sich geht, die Alten ihrerseits nicht minder große und volkreiche Städte hatten, so kann auch das schwerlich das Richtige sein. Möglich, daß auch der Schweselgehalt in unseren kohlenbrennenden Städten mitwirken mag: die Commission konnte aber boch sich der Einsicht nicht verschließen, daß die wahre und richtige Ursache nicht in der Luft liege, sondern anderswo zu suchen sei.

Man machte nun im Verlause der Untersuchung die merkwürdige Beobachtung, daß Bronzetheile der Monumente, die dem Publicum erreichbar sind, 3. B. Ketten, die das Monument umgeben, dort, wo sie von der liebenswürdigen Straßenjugend abgegriffen oder gar absgesessen waren, eine schöne, glänzende Färdung erhalten hatten, während unerreichbare Nebenpartien die gewöhnliche schmutzige Schwärze zeigten. Gewiß eine wichtige Entbeckung, die man leicht mehrkach verfolgen konnte und die man durch eigene Bersuche hätte bestätigen können, wenn man z. B. an einer neuen Bronzestatue das hätte thun lassen, was weiland Detmold von den Mitgliedern seines Kunstvereines und ihrer mediceischen Benus erzählt.

Aber worauf führte man nun die Ursache dieser auffallenden Erscheinung zurück? Auf das Fette und Oelige (?) der Hand. Die Beinkleider der kettenreitenden Jugend hatten zwar das gleiche Ressultat gehabt — machte aber nichts: man ließ sie aus dem Spiele. Immerhin lohnte sich der Bersuch mit Oel.

Man nahm also zwei ganz gleiche neue Bronzebuften, überließ die eine wie gewöhnlich ihrem Schicksale, das heißt dem Wetter, dem Staube, dem Schmutze, rieb die andere dagegen mit Cel ein, rieb das Del wieder mit Sorgfalt ab, um allen Schmutz und Staub zu entfernen, und salbte das Haupt der Ehren von neuem. So trieb man es mehrere Jahre. Und siehe da: schließlich war jene Büste, die man in Ruhe gelassen hatte, schwarz und schmutzig, wie man erwartet hatte, und diese, die gesalbte, war in ihrer Cherstäche wohl nicht wie eine antike geworden, aber sie war auf dem Wege dahin; sie war wenigstens besser als die andere.

So schien man zu einem gewissen Resultate getommen zu seine Beile glaubte man das Richtige gefunden zu haben. Allein gar bald mußte man sich wiederum sagen: Del thut's freilich nicht. In der That erwies sich das Del als gänzlich gleichgiltig, und man schob nun das gewonnene, relativ günftige Resultat auf die wiederholte Reinigung. Man nahm an, daß durch das Hinwegwischen von Staub

und Schmut und bem, was Regen und Schnee hinterläßt, der Einfluß der schädlichen Luft gewissermaßen gehoben sei und der Proces des Orydirens ruhig und ordnungsgemäß vor sich gehen könne.

Damit war man in der That dem wirklichen Sachverhalte sehr nahe gekommen, stand aber doch nur nebenbei. Die Commission, von dem Resultate, welches sie gefunden hatte, ausgehend, glaubte eine stete Reinhaltung der Monumente empfehlen zu mufsen, das heißt: ein zeitweiliges Pugen.

Das ift nun freilich eine eigenthümliche Sache, eine Reinigunges behörde für die Monumente einzusetzen, wie man sie für die Straßens und Canalreinigung besitzt. Sie ist wohl möglich, doch unbequem und nicht gerade schön. Auch scheint der Vorschlag der Commission unbesachtet geblieben zu sein. Bedenkt man aber, daß die Alten, so wenig wie sie ihre Erzmonumente mit Del eingerieben haben, eben so wenig eine Wasch- und Putzanstalt für sie besaßen, sondern sicherlich sie ihrem Wetterschicksale überlassen haben, so kann man sich nicht verhehlen, daß die Commission auch mit dem Vorschlage der Reinigung vorbeisgeschossen hat.

Sie schoff aber, wie jener Schütze aus Kleindingsfirchen sich rühmte, "gang bicht vorbei".

Die Commission war von der richtigen Beobachtung, welche sie an dem Werke der löblichen Straßenjugend gemacht hatte, ausgegangen, hatte dann aber eine falsche Fährte eingeschlagen, die nicht zum Ziele führte. Kehren wir zu dieser Beobachtung zurück. Es ist zwar keine sehr würdige Quelle der Weisheit, allein der Pfadfinder darf auch die unbedeutendsten Anzeichen nicht übersehen, die ihm auf die Spur verhelsen.

Bas hatten die ehrenwerthen Personen, die in Frage stehen, gethan? Sie hatten tastend, reibend, rittlings das corpus delicti glatt gemacht. Bas hatte die Commission gethan, als sie ihr corpus delicti mit Del gesalbt, abgerieben, geputzt, wieder gesalbt und wieder geputzt und so wenigstens ein besseres Resultat erzielt hatte? Sie hatte

es nach und nach ebenfalls glatt gerieben. Untersuchen wir nun in dieser Beziehung die antiken Bronzemonumente, so sinden wir, daß sie sämmtlich glatt sind. Dasselbe ist der Fall mit denen der Renaissance. Betrachten wir aber die modernen Denkmäler, so sehen wir, daß die Figuren oder die Theile, die sonst aus Erz gemacht, rauh auf der Oberstäche sind. Liegt es da nicht nahe anzunehmen, wenn weder die Metallmischung, noch die Lust, noch die Reinigung die Urssache der verschiedenen Orphation oder Patinirung ist, daß diese in der verschiedenen Behandlung der Oberstäche zu suchen sei? Die alten Werke sind glatt und patiniren gut, die modernen sind rauh und patiniren schlecht: sollte da nicht eine ursächliche Verbindung stattssinden, wenn keine andere Ursache vorhanden ist oder gefunden wersen kann?

In der Behandlung der Oberfläche, das will sagen: in der Ci-felirung.

Worin befteht benn die Cisetirung? Was ist ihre Aufgabe? Ihre Aufaabe ift vor Allem die hinwegnahme ber fogenannten Bughaut, b. h. jener oberften rauhen Schichte, welche der Bug auf der Oberfläche des Metalles hinterlassen hat. Es ift zwar eine verbreitete und oft geäußerte Meinung, daß man die Bughaut laffen, also gar nicht ciseliren solle, vorausgesett natürlich, daß der Bug berartig rein gelungen, daß die Möglichkeit dazu vorhanden ift. Man pflegt diejes auch wohl als bas Ziel bes Erzgießers hinzuftellen - felbstverftanblich foll fein Buß fo rein wie möglich fein - und von einzelnen Biegern zu behaupten, daß sie niemals ihren Bug ciselirten oder zu ciseliren brauchten. Allein dies ist eine Mythe, nicht wahrer als jene, daß Pallas völlig fertig - fagen wir: mit reiner Bughaut - bem Saupte des Beus entsprungen. Die Gußhaut muß entfernt werden und zwar, weil fie rauh ift. Die Bughaut ift eine "Banfehaut", und fo wenig diefe der menschlichen Saut wohl fteht, für das Gefühl wie für das Auge, so wenig sie schon ift, eben so wenig ist das der Fall für Metall, für den Körper in Metall.

Muß die Gußhaut entfernt werden, so muß man eben eiseliren. Die Ciselirung ift also eine Nothwendigkeit, selbst da, wo sie nicht durch die Unreinheit des Gusses geboten ist. Den Biertel- oder Zehntel- millimeter, um welchen das Wert des Bildhauers verkleinert wird, bei lebensgroßen oder Kolossalfiguren als eine Schädigung der Arbeit des Künstlers zu betrachten, zumal da sie ja gleichmäßig geschieht, das — ist Schwärmerei. Die Frage ist aber weiter: was nun? Wenn die Gußhaut entfernt, wie soll die neue Oberstäche behandelt oder belassen werden — glatt oder rauh?

Benn wir diese Dinge unbefangen betrachten, so werden wir uns sagen mussen, daß eine ganz wesentliche Eigenschaft des Metalles in seinem Glanze besteht. Der Glanz ist eine Eigenthumlichkeit, ein Borzug, der das Metall vor vielen anderen Stoffen auszeichnet oder wenigstens von ihnen unterscheidet. Da wir nun das Material für irgend eine fünstlerische Aussührung nach seinen Eigenschaften zu wählen pslegen, so erscheint es ganz natürlich, daß wir diese Eigenschaften beachten und sie vielmehr zu heben als zu tödten trachten. Bürden wir irregehen, wenn wir z. B. eine Statue aus Carrara-Marmor zu spiegelndem Glanze poliren würden, weil wir damit einen Hauptreiz, die sebendig machende Transparenz des Marmors, vernichten würden, so dürsten wir andererseits irren, wollten wir den Glanz des Metalles völlig abtödten und ersticken.

Aber gerade so machen wir es heute, gerade das ist die Absicht unserer heutigen Gießer und Ciseleure. Während die Alten und die Künstler der Renaissancezeit den Glanz in ihre Berechnung hineinzogen, während noch heute die Franzosen bei ihren decorativen Bronzen und ihren Statuetten die Oberfläche glatt halten und selbst, wo sie fünstlich patiniren, den Glanz nicht scheuen, während dessen wir auf seine Bernichtung aus und machen den Statuen eine fünstliche Gänschaut. Wenn diesenige, welche vom Gusse herrührt, heruntergenommen ist, so machen wir eine neue durch die Ciselirinstrumente, nur mit dem Untersichiede, daß bei der neuen die Unebenheiten regelmäßig sind. Wir lassen

ben Körper, gleich als ob es sich um einen Aupferstich handelte, mit schraffirten und gefreuzten Linien umlaufen.

Und in diefer Art find wir immer tunftlicher, immer vollendeter geworden. In der Meinung das Rechte zu thun, haben wir une, je beffer und geschickter wir zu fein glaubten, je mehr Dube wir uns gaben, nur um fo weiter vom rechten Wege, vom Biele entfernt. Ber in ben letten beiden Jahrzehnten hier in Wien die Entstehung ber Erzmonumente mit erlebt hat, der wird sich vielleicht erinnern — wenigftens glauben wir uns darin nicht zu täuschen - daß jedes nachfolgende bei der Enthüllung immer matter, rauher und dunkler in seiner Oberfläche erschien als sein unmittelbarer Borganger. Wie hell, wenn auch nicht blank, enthüllte sich noch das Erzherzog-Rarl-Monument, und wie trube, grau und glanzlos stellte sich das Schiller-Monument dar, als die Sulle fant! Wir fagen nicht, daß es schlecht cifelirt ift: ber Fehler liegt nicht in dem Mangel an Fleiß und Arbeit, sondern in der Art. Aber wenn es in dieser seiner Art am vollendetsten gearbeitet ist, dann ift es zugleich am verkehrtesten eiselirt. Und je mehr man sich Muhe bamit gegeben, je mehr man seine Oberflache aufgerauht und matt gemacht hat, um so mehr hat man seine Bufunft gefährdet. In demselben Mage wie diese schraffirte Art der Cifelirung fortgeschritten ift, in bemselben Mage schreitet auch die schlechte Batinirung fort, und das Schiller-Dentmal wird in dieser Beziehung bas schlimmfte sein von allen, die wir bisher in Wien erlebt haben.

Das ift Prophezeiung, wenn man will, die man selbstverständlich nicht zu glauben braucht, aber einigen Anhalt dafür finden wir doch in den bekannten physischen Erscheinungen. Je rauher die Oberstäche ist, desto mehr ist sie dem Einfluß der Witterung zugänglich: Regen, Schnee, Staub, Schmuk, alles setz sich auf ihr fest, verbindet sich mit der Oberstäche, verhindert den Zutritt der freien Luft und stört damit den Borgang einer ruhigen Oxydation. Alle die fremden, sich festsekenden Bestandtheile können mit der oxydirenden Oberstäche nur eine gemischte, schmukige Kruste bilden, statt der reinen, unverfälschen Pa-

tina. Wenn die Berliner Commission richtig beobachtet hat, daß die Reinigung von Vortheil ist, so bietet die geglättete Obersläche die Reinigung von selber dar. Sie stößt die ungehörigen Elemente, die das Wetter bringt, auch durch das Wetter wieder ab, und der Proces der Orydation oder der Patinirung kann ungestört und er kann langsam vor sich gehen. Der Physiker oder Chemiker, wenn er seine Ausmerkssamkeit auf diesen Punkt richtet, wird das wahrscheinlich des Näheren und Besseren auseinandersehen können; wir wollen ihm daher auch diese Arbeit überlassen.

Diese Erklärung der Ursache einer guten und schlechten Patinirung macht gar nicht einmal den Anspruch neu oder unbekannt zu sein. Wir kennen Bildhauer — und ich gedenke hier meines zu früh gestorbenen Freundes Kreling, der alles Unheil der schlechten Patinirung lediglich in der verkehrten Siselirung erblickte — wir kennen Bildhauer, die ganz derselben Ansicht sind. Wie kommt es aber, daß diese Ursache gleich einer unbekannten erscheint, daß sie so wenig verbreitet ist und vor Allem — wenigstens bei uns — noch nie zu einer praktischen Bedeutung gelangt ist? Darauf ist die Antwort sehr nahe liegend.

Heutzutage sind Bilbhauer und Erzgießer in der Regel zwei ganz verschiedene Personen. Der Bildhauer modellirt und macht sein Modell in Thon, in einem Stoffe ohne Glanz und Transparenz, mit rauher Oberstäche. Darauf beschränkt sich in der Regel seine eigene Arbeit, höchstens, daß er an den Marmor mit die letzte Hand anlegt. Für den Erzguß ist seine Arbeit mit dem fertigen Modell abgeschlossen, wenn er nicht später wieder die Ciselirung überwacht, was doch auch wohl die Ausnahme ist. Gewohnt also sein Werk ohne Glanz und Glätte zu sehen, sind ihm diese fremdartig, störend geworden. Und in der That läßt es sich ja auch nicht läugnen, daß der Glanz, obwohl er im Kleinen piquant und lebendig macht, doch im Großen der Betrachtung einer feinen, gut durchgebildeten Modellirung sehr störend im Wege steht. Und dies ist noch ganz besonders bei einem großen Monumente der Fall, das, neu und blank, lichtumssossen in die freie Luft sich erhebt. Das Gefühl

des Künftlers wird mit Recht vom Publicum getheilt, und beide sind einig in der Ueberzeugung, daß ein blankes Monument — und das ist die nothwendige Folge der Glätte — einen sehr unvortheilhaften Anblick bietet.

Das ist auch vollkommen richtig: der erste Anblick eines solchen Monumentes ist und bleibt unvortheilhaft, und daher scheut sich der Künstler sein Werk gleich bei der Enthüllung in seinem wenigst günsstigen Momente erscheinen zu lassen. Aber es stehen hier Gegenwart und Zukunst einander gegenüber. Je gefälliger das Werk in dem Mosmente der Enthüllung erscheint, um so schlechter wird es sich in Zukunst darstellen. Man muß entweder die Zukunst opfern oder die Gegenwart. Opfert man diese — und die glänzende Neuheit verschwindet bald genug — so sichert man eine gute Zukunst, eine schöne Patina.

Heute steht also die Sache so: Entweder die Bilbhauer warten, bis sie selber vielleicht schwarz werden, ihre Werke aber schön braun und grün; oder aber sie warten nicht, bann sind es ihre Werke, welche schwarz werden. Wir unsererseits würden das Erstere vorziehen.

|   |  | ii i |
|---|--|------|
|   |  |      |
| · |  |      |
|   |  |      |
|   |  | ı    |

# IV.

Beitgemäßes über Bilderrahmen.

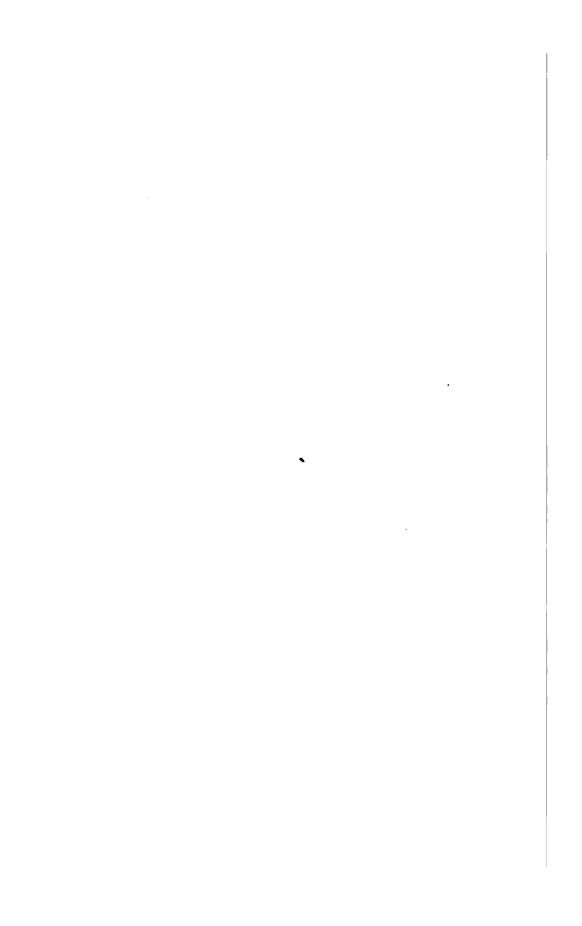

### 1. Kritisches.

Es ist zwar ganz in der Ordnung, daß man von den Bildern mehr spricht und schreibt als von ihren Rahmen; einmal aber mag es auch erlaubt sein, von den letzteren zu reden und das um so mehr, als ihre gegenwärtige Beschaffenheit einigermaßen bedenklich ist und zu allerlei Kritik aufsordert, sobald man anfängt ihren Zustand versnünstig zu betrachten. Das Publicum ist allerdings in der Regel schon entzückt, wenn der Rahmen nur hübsch vergoldet ist, und der Künstler ist auch leicht zusrieden gestellt, wenn ihm sein Bild dadurch gehörig isolirt, d. h. von der Mitwirkung aller umgebenden oder in der Nähe besindlichen Gegenstände für das Auge ausgeschlossen wird. Aber gerade hier liegt, wenn nicht der Irrthum, doch die Ursache zum Irrthum.

Das Bilb hat doch einmal die Bestimmung an eine Wand zu kommen, von der es durch den Rahmen getrennt sein soll; billiger Weise sollte man demnach zweierlei dei dem Rahmen bedenken: das Bild und die Wand. Den letzteren Umstand übersieht der Künstler völlig. Sein Bild entsteht ihm in den allermeisten Fällen gänzlich selbstständig im Atelier; er weiß nicht, wo es hinkommt, welche Wand es einmal zieren soll, und er hat darum auch keine Ursache daran zu denken. Er sinnt nur darauf, wie er die eigene Schönheit des Bildes auf das vortheilhafteste erheben, und wie er das Auge des Beschauers vor jeder äußeren Störung schützen kann. Das Mittel zu beiden ist ihm der goldene Rahmen, den er prinzipiell so breit wie möglich wünscht,

gerade wie der Kupferstecher auf die Frage, wie breit der weiße Rand um seinen Stich sein solle, uns antworten wird, "so breit wie möglich". Wenn Bild und Stich aber auf die Wand kommen, so irren beide, Maler und Stecher, denn die Störung, welche die breiten Ränder, der goldene wie der weiße, in der Harmonie der Wand machen, schaden auch dem Eindruck ihrer Arbeiten.

Es ist aber noch ein anderer Grund, welcher der Breite der Rahmen und der Ränder gemisse Grenzen fett. Das Gefühl faat es uns, und es liegt in der Natur der Sache begründet, daß die Umfassung keinen mächtigeren Einbruck auf bas Auge machen soll, als das Umfaßte, welches ja doch das eigentliche Runftwerk ift. wir aber ein handgroßes Bildchen und darum einen schuhbreiten Rahmen (wir haben Bilder gesehen, bei benen die Flache des Rahmens zehnund zwanzigfach diejenige der Malerei übertraf), so macht die ftarre goldene Fläche allein den Eindruck auf das Auge, beffen Empfindungsvermögen bavon jum Ueberdruß gefättigt wird, und bas Bilochen fommt in seiner Wirkung vollständig zu furz. Dasselbe ift es mit zollgroßem Kupferstich auf weißem Foliobogen. Es ift also nothwendig, daß die Umfassung in ihrem Größenverhältnisse sich soweit unterordne, um ber Wirtung bes Bilbes die volle Oberhand zu laffen. haben wir nicht Bilder auf der Band, sondern goldene Flachen, die zufällig ein Loch in der Mitte haben, das nicht unangenehm mit Farbe ausgefüllt ift.

Die Absicht sein Bilb zu isoliren hat den Künftler noch zu einem andern Mißgriff in der Gestaltung des Rahmens verleitet. Er macht nicht bloß den Rahmen breit, sondern er erhöht ihn auch so aus der Sbene des Bildes oder der Wand heraus, daß sich um das Bild ein Mauerwall, ein Castell erhebt. Es ist eine Ummauerung, keine Umrahmung; das Bild liegt tief unten wie in einem Kasten. Der Beschauer soll in das Bild hineinsehen, etwa wie er durch den Fensterrahmen in die Landschaft hinaussieht. Ein solcher hoher Rahmen hat aber einen doppelten Uebelstand, einmal für die Wand und einmal

für das Bild. Was die Wand betrifft, so zerstört er in ganz unmotivirter Weise (d. h. vom Standpunkte der Wanddecoration aus) die Einheit der Wandsläche, die solcher Buckel und Erhöhungen gerade an dieser Stelle nicht bedarf; dem Bilde selbst aber schadet der hohe Rahmen dadurch, daß er, wenn das Bild nicht gerade dem Fenster gegenüber hängt (und das ist bekanntlich der schlechteste Plat) auf der Seitenwand einen Schlagschatten über die Malerei wirft, der sie zum Theil und unter Umständen ganz in Dunkel hüllt. Den Zweck der Isolirung hat der Maler freilich erreicht, aber in sehr unerwünschter Weise: er hat sein Bild jedem Blick entzogen.

Biel richtiger erscheint das entgegengesette Verfahren, daß der Rünftler fein Bild, ftatt in die Tiefe des Rahmens, vielmehr auf beffen Sohe bringt und den Rahmen mit seiner Profilirung nach außen zu, nach der Wand langfam abfallen läßt. Dadurch wird zweierlei erreicht. Erftens wird das Bild näher an das Auge gerückt und so an das Licht gestellt, daß ihm der Schatten des Rahmens nicht mehr schaben fann, und zum andern wird ein Uebelftand aufgehoben, ben wir vorzugsweise im Auge hatten, wenn wir fagten, daß ber Maler bei ber Geftaltung seines Bilbes bie Band nicht berüchsichtigte. Die meiften Rahmen, zumal alle von mehr gewöhnlicher Art, erheben sich in ihrem Profil senkrecht von der Wand, ja sie sind vielleicht gar unterschnitten und auf dieser äußern Seite selbst vom Bergolder vernachläffigt. Diefes ichroffe Aufsteigen bes Rahmens von ber Wand ohne alle Berbindung mit berselben ift für ein Auge, das auf plastische Decoration achtet, ganz unerträglich. Es muß der Rahmen nicht bloß nach innen in bewegtem Profil abfallen, sondern auch nach außen in entsprechender Beise sich abschrägen und so mit der Band in Berbindung treten. Es ift das einzige Mittel, hier das Auge zu beruhigen und für die Existenz des Bilbes und des Rahmens auf der Wand eine gewiffe Motivirung, den Schein der Möglichkeit zu ichaffen.

In früheren Zeiten ber Kunft, wo es um die Malerei wahrlich nicht schlechter stand, hat man so hoch heraustretende Rahmen niemals

für nöthig gehalten. Wohl hat man sie breit gemacht und mit reichem Reliefornament verziert, in der Barod und Rococozeit auch damit überladen, niemals aber gedachte man das Bild einzukafteln. Es ift auch vom Standpunkt des Künstlers selbst aus Rücksicht auf die Isoslirung kein zureichender Grund vorhanden, da das Gold für sich allein diese Absicht vollkommen erfüllt. Bielmehr sprechen Gründe für die Wand und Gründe für das Bild dafür, daß man diese Gestaltung der Rahmen aufgeben und zu einer flacheren Bildung derselben wieder zurücktehren müsse.

Much gegen die Vergolbung, die heute als universale Nothwenbiafeit gilt, ware allerlei einzuwenden; nicht als ob wir sie allgemeinhin für verwerflich hielten, sondern wir behaupten nur, daß sie nicht unter allen Umftanden pagt, noch zu empfehlen ift. Zwar für die Masse der modernen Bilder ift fie durchweg gut, und fie thut in vielen Fällen das, mas man von ihr erwartet, nicht bloß durch den Unichein, sondern in Wirklichkeit, das nämlich, daß fie das Bild fertig macht. Die modernen Bilber find meiftens greller in ben Tonen, bunter in den Farben, stärfer in den Gegensätzen und darum unbarmonischer. Run fommt mit seinem Scheine ber golbene Rahmen und wirft ben gleichmäßigen Schimmer über die Begenfate, fie gewissermagen verfohnend und mit diefem Ginheitsschimmer in Harmonie bringend, wodurch eben der Eindruck des Fertigen, der Bollendung entsteht. Ift bas Bild aber schon an sich fein und harmonisch durchgeführt, marm im Ton und milbe in ben Begenfagen, fo tann ihm auch der goldene Rahmen schaden, indem er das Auge blendet und das Gefühl für die volle Feinheit und Schönheit des Bildes abstumpft und das Auge unempfindlich macht. In diefer Lage befinden fich viele ber alten Bilber. Bon allen alten Bilbern, beren charafteriftischer Unterschied von den modernen eben in ihrer mehr ruhigen und harmonischen Saltung liegt, tann man fagen, daß alte ober gedampfte, abgetonte golbene Rahmen für sie vortheilhafter sind, benn neue und glanzende. Die alten Runftler felbst haben auch feineswegs die golbenen Rahmen für nothwendig gehalten. Der größte Theil der alten Rahmen, die uns erhalten find, namentlich die reicher geschnitten, sind wohl erft in späterer Zeit vergoldet worden, und ihre Urheber oder die Maler, die sie für ihre Bilder zeichneten und arbeiten ließen, hatten ihnen die Farbe des Holzes gelaffen, oder auch nur einen Theil vergoldet, fo daß entweder die Ornamente fich golden vom Grunde abhoben, oder auch der Grund vergoldet wurde und die Ornamente ihre braune Holzfarbe behielten. Man findet aber auch die alten Rahmen noch weiter farbig behandelt. Es gab z. B. im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert rothe Rahmen, an denen wir heute sicherlich Anstoß nehmen würden; es ist aber sehr die Frage, ob sie nicht unter Umftanden sich mit Vortheil anwenden ließen. Auch kommt es vor, daß Die Rünftler ben Grund blau oder roth bemalten, von dem fich bann die Ornamente golden oder mit der Holzfarbe löseten. Am häufigsten vielleicht, namentlich im sechzehnten Jahrhundert, waren für kleinere Bilder schwarze Cbenholgrahmen, fein profilirt und mit feinem Reliefornament verziert, auch wohl mit barauf gemalten golbenen Arabesten, welches lettere Berfahren es zu höchst reizender Wirkung bringen tann. Jeder Runftfreund weiß, wie vortrefflich gewiffe alte Bilber in schwarzem Rahmen stehen, ja wie fie berselben oftmals nicht entbehren fönnen.

Man sieht, es eröffnet sich eine ganze Perspective von verschiedensartig verzierten Rahmen, wenn wir uns nur erst davon überzeugt fühlen, daß die Bergoldung nicht bloß nicht nothwendig, sondern unter Umständen schädlich ist. An einem entsprechenden Ersat wird es uns in keiner Weise sehlen, ja der Ersat wird uns nur zu neuen, undeskannten Reizen führen.

Ift es schon die Rücksicht auf das Bild, welche uns oftmals einen Ersatz für den vergoldeten Rahmen wünschenswerth macht, so ist es ebenso die Rücksicht auf die Wand. Nicht jede Wand gerade duldet goldene Rahmen, namentlich wenn sie glänzend und in breiten Massen auftreten; es kann des Guten zu viel werden. Heutzutage, wo man

barauf ausgeht, auch in die Zimmerbecoration einen ernsteren Charafter, einen wirklichen Kunstcharakter wieder einzuführen, kommt man mit der Bergoldung zum öfteren in Berlegenheit und stößt auf Schwierigsteiten, die man mit dunkelbraunen oder schwarzen Rahmen vermeidet. Die Bergoldung macht einen Knalleffect in einer ruhigen ernsten Harmonie. Hier sind wir selbst gezwungen auf sie zu verzichten, und wir können das mit gutem Gewissen, wenn, wie bereits gezeigt wurde, gewissen Arten von Bildern ihrerseits schon eher Holzrahmen in ihrer Natursarbe als vergoldete von Bortheil sind.

#### 2. Gefdichtliches.

Wir haben nachzuweisen gesucht, daß ber Geftaltung ber mobernen Bilberrahmen ein Gedanke zu Grunde liegt, welcher in feiner einseitigen Berfolgung zu verschiedenen Berkehrtheiten geführt hat. Diefer Gedanke ift der, daß der Rahmen bloß zur Rolirung, zur Abiverrung des Bildes geschaffen wird, ohne alle Rucksicht darauf, daß Bild und Rahmen ihrerseits wiederum jur Decoration bienen, jur Bergierung der Band, jum Schmucke des Zimmers. In der Erörterung ber Confequengen diefes Bedankens haben wir das Detail der Beftaltung des Rahmens und seiner Ornamentation ganz übergangen, indem wir die bekannten und nunmehr wohl auch anerkannten Regeln (wenn fie auch noch oft genug übertreten werden), ob das Ornament ein laufendes oder ruhendes, ein einwärts oder auswärts gerichtetes, ein aufftrebendes oder hängendes sein solle, nicht wiederholen wollten. Natürlich finden sie ihre Anwendung bei den Rahmen, die ja sich ähnlich zu dem umichlossenen Bilde verhalten, wie Saum, Naht, Band. Bordure zu einem Teppich. Auch jett haben wir nicht diese Bringipienregeln für die Detailbildung im Auge, sondern wir wollen vielmehr einige flüchtige Blicke auf die Rahmenbildung in früheren Runftepochen werfen, wobei sich leicht tritische Bergleichungen mit den gleichen Arbeiten der Gegenwart darbieten. Natürlich find es wieder die Bilberrahmen speciell, auf welche wir es abgesehen haben; die früheren Runftftile aber pflegten sie nicht so losgelöst vom Zusammenhange mit anberen Umschließungen und Umrahmungen, 3. B. ber Fenfter und

Thuren darzustellen, und wir können uns darum einige Seitenblice nicht verwehren.

Die Sinterlaffenschaft des claffischen Alterthums giebt uns für bie Geftaltung seiner Bilberrahmen wenig Anhaltspunfte. Wie befannt waren Staffeleibilder im Berhältniß felten, Tafeln bavon find uns nicht überkommen, felbft faum jemals in den Abbildungen an ber Wand. Auf einem vomvejanischen Wandaemalbe findet fich die Darftellung eines Triptychons, bas mit zwei Faben an der Wand über der Thur befestigt erscheint und in seinem Hauptfeld in der Mitte eine Landschaft hat. Die Ginfassung dieses Triptychons, welche für bas Bild ben Rahmen abgibt, besteht nur in einer schmalen, wie es scheint, gang flachen Stableiste. Aehnlich ist es mit den Bildern, welche sich auf den Mitten der farbigen Wandabtheilung befinden und hier die Stelle unserer Staffeleigemalbe vertreten. Bekanntlich find die Banbe und ihre Felder mit reichen Arabesten umfaßt und getheilt, diefe Bilder aber, die so selbstständig erscheinen, haben zur Umrahmung, zur Trennung von der Wand, als einziges Mittel der Isolirung nur eine rothe ober braune, bandartige Linie, und fie erfüllt völlig ihren Zwed. Sie umschließt ohne zu trennen, denn dieses Bild soll sich nicht von der Wand und ihrer übrigen Decoration loslosen, sondern vielmehr einen Theil derfelben bilden. Man dente fich an Stelle diefer dunklen Linie einen breiten goldenen Rahmen, und die Harmonie der Wand mare mit ihrem aanzen Reize zerstört.

Unter diesen Umständen muß sich berjenige, der heute einen grieschischen Rahmen componiren will, in einiger Verlegenheit befinden. Was bleibt ihm zu thun? Entweder er nimmt die Grundgestalt eines modernen Rahmens, der alle vier Seiten gleich hat (und er kann sich babei an die Abtheilungen der Cassettenbecke oder ähnliche Muster halten), und er erfüllt sie mit den verschiedenen Elementen der griechischen Ornamentit in mehr oder minder gelungener Anwendung, oder er hält sich an die Borbilder der Thüren, Fenster, Grabmäler, selbst Tempelsagaden. Im ersteren Falle handelt er jedenfalls willfürlich, und

im zweiten wird er öfter über das Ziel hinausschießen, denn sein Rahmen, der für größere Berhältnisse in Berbindung mit der Archistektur oder für die Füllung mit Relief, selbst Hochrelief bestimmt war, wird für ein Gemälde zu schwer, zu architektonisch werden.

Wir find viel beffer baran mit bem Mittelalter, wenigftens bis jum Beginne der Renaiffance. Auch im Mittelalter find die eigents lichen Staffeleihilder eine Seltenheit. Was von Gemälden nicht Bergament- und Bandmalerei war, das hatte einen beftimmten 3wed und mußte sich einem anderen Gerathe einfügen, vor allem bem Altar. Die reiche Bilbung des mittelalterlichen Altars, namentlich in gothischer Zeit, wobei das Bildwerf eben nur ein Theil mar und seine Fassung und Krönung mehr als bloße Umrahmung des Bildes sein follte, kann man nicht als Maßstab annehmen. Die Aufgabe war hier mittelst Schniterei, Malerei, Bergoldung ein gemeinsames Runftwerk herzuftellen, eben den Altar. Dan fann daher für Bildung moderner gothischer Rahmen den mittelalterlichen Altaren wohl Motive entnehmen, aber man muß fie febr cum grano salis anwenden. Man muß fie auf ihre bescheidenfte Form jurudzuführen miffen und bas meglaffen, mas bereits Altarichmud, nicht mehr Rahmen- ober Bilberfcmud ift. Moderne Gothifer irren häufig; sie suchen namentlich die obere Hälfte bes Rahmens zu absonderlich zu bilben, theils indem fie diefelbe nach bem Mufter des Spigbogenfenftere geftalten und mit Mafiftab erfüllen, oder indem sie den oberen Theil des Bildes mit durchbrochen geschnitztem Ornament überziehen, auch die oberen Eden mit Stäben winklich abschneiben. Sieht man von den Altaren ab, fo findet man die Rahmenbildungen im Mittelalter außerft einfach gehalten. nehme 3. B. die kleinen Diptiichen und Triptiichen von Elfenbein oder die Spiegelkapfeln aus demfelben Material; ihre Umfaffungen find fast durchgängig nur schlichte, schmale Bänder, die keinen anderen Amed haben ale bas vertieft in der Mitte liegende Relief ju fchuten. Einige Motive könnte man vielleicht manchen reicher geschmückten Bucheinbanden des Mittelalters entnehmen, folden nämlich, beren Berzierung in einer die vier Seiten umgebenden flachen Randleiste mit durchbrochen geschnittenem Ornament besteht, während die Ecken mit Reliefmedaillons, die z. B. die Symbole der vier Evangelisten enthalsten, verziert sind. Solche Beispiele sind aber selten. Die meisten und entsprechendsten Motive zur Prosilirung einsacher gothischer Rahmensbildung wird man wohl den späteren mittelasterlichen Wandvertäseslungen entnehmen können. Hier sindet man auch die Abschrägungen des unteren Randes, wie sie als Wasserschrägen an den Fenstern vorskommen.

Die eigentliche Ausbildung der Rahmen beginnt naturgemäß erft mit der Entwicklung der Staffeleimalerei überhaupt, also im Laufe bes fünfzehnten Jahrhunderts. Bährend aber in den Niederlanden die Formen in dem genannten Jahrhundert noch von der Gothik beherricht waren und sich zudem von der Berbindung mit den Altären loslösen mußten, treten in Italien verschiedene Momente neu geftaltend hingu. Das ift weniger die Kunft der Holzmarqueterie oder Intarfia, welche bei den Möbeln in Füllungen, sowie auf Stab- und Rahmenwerk, besonders auch als Fassung der kleinen mit Elfenbeinreliefs ausgefüllten Altäre längst in Gebrauch gewesen war, als die hohe Ausbildung, welche die ornamentale Sculptur, besonders im Flachrelief, genommen hatte. Die Intarsia scheint bei Bilberrahmen wenig Anwendung gefunden zu haben. Mehr vielleicht mag der fraftige Naturalismus von Blumen und Früchten Rückwirfung gehabt haben, wie er auf den farbigen Terracottarahmen die Reliefs aus der Werkstätte ber Della Robbia umgab ober wie ihn Ghiberti bei den Umfaffungen seiner Bronzethuren ebenso schon wie reich in Berwendung gebracht hat. Indeß scheint er bei ben Bilberrahmen in feinem Falle fo bedeutend gemesen zu sein wie der Einfluß, den die reizenden und zierlichen Sculpturornamente ber Frührenaiffance ausübten. Ihre feinen und graziofen Formen, wie fie in Architekturen und Boiferien aufsteigend, ausfüllend und umfrangend ben angiehendsten Schmud gemahren, mußten dem Bedürfniß der neu fich entwickelnden Rahmenbilbung boch

willsommen sein; sie verlangten aber auch ihrerseits eine flache, im Berhältniß sehr schwach profilirte Gestaltung bes Rahmens. Häufig waren diese Ornamente selbst nicht einmal im Relief gehalten und gesschnitzt, sondern nur durch Farben oder Bergoldung angegeben.

Die fortschreitende Renaissance begnügte sich aber nicht lange hiermit, sondern sie suchte den Rahmen architektonisch zu gestalten, inbem sie ihn nicht blog aus dem Besichtspunkt betrachtete, daß er das Bild zu umgeben ober zu ifoliren hatte, sondern sie erkannte, was auch an sich gang richtig ift, baran ein Unten und Dben und zwei Seiten, bie sich auf bas Untere ftutten und bas Obere trugen, so bag sich für diese Berschiedenheiten auch verschiedene Formen ergeben follten. Die Motive dazu wurden wie die Details der Architektur der antiken Runft entlehnt, benfelben Begenftanden, die ichon oben erwähnt find, befonbers ben Denfmälern. Das Untere wurde als Tragendes, als Confole aufgefaßt, die Seiten als Stüten, also pfeilerartig mit Füllornament behandelt, das Obere galt als Laftendes, als Decke, und erhielt zu reicherer Wirkung vollkommene Giebelbildung. Natürlich war die Daffe der vorspringenden Theile auf die veränderte Bestimmung herabgedrückt und demgemäß bescheiden gehalten, so daß der Rahmen sich der Wand architeftonisch wie plastisch anschließen konnte, mahrend unsere heutigen Rahmen, die gar feine ideelle oder fünftlerische Berbindung mit der Wand haben, wie beliebig hinten angeklebt erscheinen, und wenn man fie mit Banbern ober Schnuren aufhängt, mit diesen sichtbaren Schnuren die Wand unangenehm zerschneiben. Ein besonderes Motiv, welches der Renaissancerahmen noch ben antiken Fenftern und Thuren entlehnte, war die Erweiterung der Eden mit heraustretenden, durch Abspringung ber Außenlinien gebilbeten "Ohren", die zur Aufnahme von Rosetten Raum geben; biefe Rofetten repräsentiren bie Nagelfopfe, mit benen man sich das Gemälbe befestigt benten fonnte.

Bei solcher architektonischer Gestaltung konnte der Renaissancerahmen des plastischen Ornaments, des Laubwerks und bergleichen vielfach entbehren, und er war daher auch in dieser Beziehung oft äußerst schlicht und bescheiben und zog selbst wohl gemaltes Goldornament bem geschnitzten und vergolbeten auf seinem dunklen und besonders schwarzen Holze vor. Dagegen mußten die Kanten und Kehlen äußerst fein und scharf gearbeitet sein. Sine Nachwirkung dieser Art waren die seinen und zierlichen Sbenholzrahmen, welche die architektonische Gestaltung aufgaben und alle vier Seiten wieder gleich hielten, aber sich durch die Nettigkeit der Arbeit, durch die seine Gliederung, durch ihr Wellensornament und bergleichen zierliche Tischlerei auszeichneten. Sie gingen noch tief in das siedzehnte Jahrhundert hinüber.

Eine neue Epoche für die Rahmenbildung fam mit der Barockornamentik bereits noch im sechzehnten Jahrhundert. Die Malerei
wendete sich von der Wand immer mehr der Staffelei zu. Mit dem
wachsenden Bedürfniß nach Rahmen wurde die Fabrication derselben
ein eigenes Geschäft, eine Art selbstständiger Kunst, während bis dahin
der Regel nach der Maler selbst für sein Bild den Rahmen entworsen
hatte. Nunmehr wurden von Architekten und Decorationskünstlern,
zumal auch den Meistern des Kupferstichs und der Radirung, Rahmen
auf das Belieben hin componirt und durch irgend eine Bervielfältigungskunst publicirt. Solche Compositionen wurden zahlreich und mit einer
gewissen Vorliebe geschaffen, verleiteten aber zu dem Irrthum zu viel
Werth auf einen Gegenstand zu legen, der doch nur zum Schmucke
und zur Vollendung eines anderen Kunstwerfes diente. Dadurch wurden
llebertreibungen und Ueberladungen hervorgerusen.

Künstlerisch machten sich seit bieser Entwicklung in der Barockzeit während der zweiten Hälfte des sechzehnten und im siedzehnten Jahrhundert drei Richtungen geltend. Die eine wurde von der deutschen und niederländischen Barockarchitektur begonnen und zeigt ihre Eigenthumlichkeit in dem lederartig ausgeschnittenen und gebogenen Ornament, welches den Rahmen breit und massig umgiebt, mit Schnüren, Frucht- und Blumengehängen dazwischen. Sie entspricht dem englischen Elisabethstil, sindet sich schon bei Dietterlin und später bei Bredeman de Briese, de Passe und Anderen, besonders in den Niederlanden. Die

ameite Richtung ift mehr eine naturalistische. Sie bebeckt ben gangen Rahmen mit dicht gedrängten Blumen, Früchten und Laubwerf, meift in einem fehr fraftigen, tief unterschnittenen Relief. Als ihre Sauptfige mogen Benedig und wiederum die Niederlande betrachtet werden. Die britte Richtung fann als die specifisch frangofische bezeichnet werden, ba fie von den frangösischen Rünftlern unter ter Regierung Ludwigs XIV. und unter bem herrichenden Geschmad der Berrucke zu ihrer höchsten und am meisten charakteristischen Ausbildung gebracht wurde. Einer ihrer Sauptvertreter mar Lepautre mit seinen gahllosen Compositionen. Ihre Clemente bestanden in antifen ornamentalen Reminiscenzen, in naturalistischen Bildungen, gemischt mit grebitektonischen Bestandtheilen, Symbolen, Einblemen und Allegorien, nehst figurlichen Darftellungen aller Art. Das alles bilbete einen Buft, bald regelmäßiger, bald unregelmäßiger gehalten, ber fo schwer, breit, maffig war, daß man bei biesen "Cartouchen" ihre eigentliche Bestimmung als Umfaffung für Bilber, Spiegel, Reliefs gang und gar vergift. Sie werden rein selbstständige Runftschöpfungen, die ihrer felbst wegen da sind.

Das achtzehnte Jahrhundert milderte wieder in seiner Weise diese wilden, schweren und übertriebenen Bildungen, aber es brachte eine neue, nicht minder große Berkehrtheit. Dies war das absichtliche, jede Regelmäßigkeit aushebende Muschelornament, dessen Anwendung nicht bloß dahin führte die Berzierung selbst unsymmetrisch zu gestalten, sondern es vernichtete auch in der Grundsorm des Rahmens die Regelmäßigkeit und unterwarf seine Seiten einer willkürlich geschweisten Linie. Hiermit war der Rahmen das Formengebende, die Hauptsache geworden, und das Bild, die Füllung, mußte sich sortan nach ihm richten.

Eine neue Gestaltung fam mit dem Zeitalter Ludwigs XVI., das manche Elemente vom Rococo behielt, aber statt der Willfür und Unregelmäßigkeit geziert steife Formen brachte, sie mit Elementen der griechischen Ornamentik verzierte und besonders mit Kränzen, Guirslanden, Gehängen und Urnenformen ein sentimentales Spiel trieb.

Von biesem letzteren Zierrath wollte die Kunstperiode des Empire nicht viel wissen. Ihre Rahmenformen, die auffallend geringe Anwendung vom Relief machten, dafür häusig in ihren Flächen mit kleinen Malereien nach dem Muster der pompejanischen Arabesken sich schmückten, sind eben so steif und nüchtern wie sie selber. Glücklicherweise hielten sie nicht lange vor, obwohl uns noch abschreckende Beispiele genug, zumal bei alten Spiegeln, übrig geblieben sind. Wie auf anderen Gesbieten der ornamentalen Kunst, so wurde auch bei den Rahmen das Rococo wieder der herrschende Stil, doch nur so, daß es das Ornament mit seinen unregelmäßigen Schnörkeln beherrschte und wohl die äußeren Linien schweiste, die naturgemäß reguläre Gestalt des Inneren aber beließ. Diese Formen herrschen leider noch heute unter vielen Versuchen, etwas Bessers an ihre Stelle zu setzen, Versuche, die ihrersseits aber mit zu jenen llebelständen beigetragen haben, welche bereits oben geschildert wurden.

V.

Die Stickerei in ihrem geschichtlichen Gange.



Fig. 30. Stickerin und Weberin des 16. Jahrhunderts.

Stiderei und Weberei sind zwei Schwesterkünste, die benselben Zweck, die Berzierung biegsamer und der Faltung unterworsener Stoffe, mit denselben Mitteln versolgen. Der gewöhnliche und prinzipielle künstlerische Unterschied beider besteht aber darin, daß in der Weberei, wo sie nicht selbst Nachahmerin einer anderen Aunst wird, die mechanisch hervorgerusene Berzierung sich regelmäßig wiederholt, während die Stickerei ihre Berzierung durch die Geschicklichseit der freien Hand, einem Gemälde gleich, nur einmal hervordringt oder eigentlich hervordringen sollte. Wenigstens besteht hierin ihre Eigenthümslichseit, ihr Mangel, aber auch ihr Borzug, denn sie erhebt sich dadurch zur freien Kunst, zur Schwesterkunst der Malerei, sie ist selbst, wie man schon vor Alters gesagt hat, Nadelmalerei.

Indem die Stickerei gewöhnlich einer Vorlage bedarf, erscheint sie zwar in ihrem Berhältniß zur Malerei als eine Nachahmerin dersselben, als von ihr abhängig, aber ihr eigenthümliches Gebiet, ihr eigenthümlicher Borzug bleibt ihr doch gewahrt, da ihr weiches Material Kalke. Bur Cultur und Kunft.

Biegungen, Brüche und Falten verträgt. Mithin kann sie zu mancherlei Decorationen dienen, wo die Malerei mit ihrer spröden oder durch die Farbe spröde gewordenen Unterlage unzulässig ift.

Bielleicht mag dies der Grund sein, warum die Stickerei mit der Malerei selbst um die Ehre früherer Entstehung streitet. Wäre aber dieses auch richtig, wäre die Stickerei älter als ihre Schwestertunst, die eine reine Kunst des Luxus ist, so ist sie doch von der letteren in künstlerischer Bedeutung und Bollendung überholt worden, und sie zeigt sich im Laufe der Kunstgeschichte stets in deren Gesolge und in Charakter und Entwicklung von derselben abhängig. Der künstlerische Stil der Stickerei ist stets der gleiche wie derzenige der Malerei, und so erreicht auch die erstere ihren eigenen Höhepunkt eben zu jener Zeit, wo die Malerei ihrer Bollendung, ihrem Höhepunkte zueilt. Daß die Stickerei diese Höhe der Malerei nicht mit erreichte, daß sie frühzeitig unserwartet und schnell wieder sank, davon lag die Ursache in der gleichzeitigen erstaunlichen Ausbildung der Gobelinweberei, die das Gleiche groß-artiger und auf mechanischem Wege leistete oder zu leisten bemüht war.

Hält man das angegebene Berhältniß zwischen der Malerei und ber Stickerei fest, so ergeben sich daraus noch andere Folgerungen, welche in der Entwicklung dieses Kunstzweiges bedeutungsvoll waren und insbesondere für die moderne Wiederbelebung der Stickerei als einer Kunst von großer Wichtigkeit sind. Bekanntlich giebt es verschiedene Arten der Stickertechnik, die nach einander und neben einander in Gesbrauch standen und zuweilen auch der Mode unterworsen waren. Welches ist die beste, die empsehlenswertheste?

Die Frage läßt sich nicht mit einem Worte beantworten, da oft sich verschiedene Techniken neben einander empfehlen, indem z. B. der moderne Golbsaden sich durchaus nicht in gleicher Weise wie die Wolle und die Seide behandeln läßt, oder große ebene Flächen der Gewandung wohl anders herzustellen sind als etwa Gesichter und Hände, welche in zarten Farbenübergängen modellirt sein wollen. Man wird der Besantwortung der Frage am nächsten kommen, wenn man bedenkt, daß

die höchste Aufgabe der Stiderei feine andere ist als die der Malerei, daß die Nadel mit dem Reichthum glanzend gefärbter Fäden, die alle Schattirungen zu den zarteften Uebergangen darbieten, malen soll.

Bon ben verschiedenen Beisen ber Technif find es zwei, welche am meisten geubt worden sind und welche zugleich ein verschiedenes Bringip vertreten; das ift der Plattftich und ber Kreugftich ober an Stelle bes letteren der tunftlerisch ihm gleichstehende Berlstich. Der Kreugstich ift Die bevorzugte Manier unserer Tage, ja war bis auf die jungste Zeit von der Dilettantenhand fast allein geubt. Bas er hervorbringt, das find kleine farbige Quadrate, welche mosaikartig die Zeichnung gufammensetzen; es laufen folglich alle Außen- und Innencontouren ftets treppenförmig in rechtwinkligen Abfaten. Dag bas zu Grunde liegende Material, mag der Faben noch so fein sein, das Resultat bleibt immer basselbe, nur daß, je gröber die Arbeit, um so mehr auch das Unvolltommene diefer Technit zu Tage tritt. Künstlerisch betrachtet, erscheint daher diese Art ber Stiderei für alle jene Begenftande, welche ber eigentlichen Malerei angehören, wie figurliche Darstellungen und Landschaften, und ebenso geschwungene Ornamente und feinere Blumenausführung, durchaus unangemeffen, weil fie im Grunde nur Carricaturen hervorzubringen im Stande ift, ober, wenn fie bas vermeiben will, zu einer so unendlich feinen und muhsamen Arbeit wird, daß es Schade um die Augen ift, die daran zu Grunde gehen. Im Bewußtsein, bag der Kreugftich 3. B. für Ausführung der Gesichter ungeeignet ift, fucht man sich wohl dadurch zu helfen, daß man die Rövfe aus Lithographien und Zeichnungen ausschneibet und an Stelle ber Stickerei befestigt, allein das verschlimmert nur das Uebel. Es ist zunächst ein Eingeständniß der Ungulänglichkeit seiner Runft; es verbindet ein vergangliches, brechliches und fteifes Material mit einem biegfamen und foliben, wodurch die Arbeit selbst unsolide wird; es macht endlich das Wert im fünftlerischen Gesammteindruck unharmonisch.

In Wahrheit eignet sich ber Kreuzstich daher allein für Ornas mente in geraden Linien, für geometrischemusivische Mufter, wobei es

auf geschmackvolle Zusammenstellung und Vertheilung der Farben antomnt. Das ist immer noch eine künstlerische, wenn auch bescheidene Aufgabe, aber selbst hierbei wird das Verdienst verringert, wenn nicht dieselbe Hand, welcher die Aussührung zukommt, auch den Entwurf macht, und dies ist heutzutage gewöhnlich nicht der Fall. Denn der Kreuzstich überläßt dem künstlerischen Gefühl der ausssührenden Hand gar nichts mehr, es ist keine Freiheit, keine Wahl vorhanden: ein bischen Zählen, ein gutes Auge, eine sichere Hand — das ist alles. Es ist also nur eine Beschäftigung, ein Zeitvertreib übrig geblieben, aber keine Kunst.

Der Plattstich hingegen, welcher seine Fäben lang ober kurz über die Fläche hinlegt, welcher dafür die Freiheit der Richtung hat und Fäben einschieben kann, um Mitteltone und garte Uebergange zu erzielen, der Blattftich sett nicht musivisch zusammen, er malt, und schon aus diesem Grunde empfiehlt er sich als die vollkommnere Technik. Obaleich auch er eine Borlage braucht oder eine Aufzeichnung ber Contouren und Angabe ber Farben auf bem Grundftoff ber Stiderei felbft, fo ist boch die Nachbildung in gewissem Sinne eine fehr freie und erfordert vielleicht mehr Nachdenken als etwa die Copirung eines Aguarells in Aguarell. Die Hauptsache ift aber, daß sich mit dieser Manier das Höchste erreichen läßt, daß in der That alle fünst= lerischen Aufgaben bamit gelöft werben konnen. Der Plattftich ift barum auch in jenen Zeiten, wo die Stickerei eine Runft mar, vor allem im späteren Mittelalter die am meiften geübte Technif gewesen, besonders aber zur Ausführung der Gesichter und Bande angewendet morben.

Dem Plattstich zur Seite trat bann für die herstellung ber Gewänder in der Zeit der höchsten Kunstübung häufig der sog. Webestich, welcher das Aussehen eines Gewebes, wie es durch den Durchschuß des Einschlags durch die Kette entsteht, täuschend nachzuahmen weiß. Auch verstand er, wie sich später an einem berühmten Beispiel zeigen wird, sehr geschickt die Goldfäden zu verwerthen. Diese hatten übrigens im Mittelalter ihre eigene Manier für sich, indem fie durch den Grundftoff nicht durchgezogen, sondern auf der Oberfläche, um einen Grund zu bilden, parallel neben einander gelegt und mit Ueberfangstichen niedergenäht wurden. Bon anderen technischen Beisen, die gur Erganzung gebraucht murben, sei nur der Federstich ermähnt, welcher die Kaben von einer Mittellinie ichräg nach rechts und links legt, ungefähr wie sich ber Bart an ben Feberfiel ansett, woher er auch seine Benennung erhalten hat. Ob diese Manier die Ursache mar, weßhalb die Römer und nach ihnen das lateinische Mittelalter die Stickerei überhaupt als Opus plumarium, b. i. Federarbeit, bezeichneten, ist schwer zu fagen; es lägt fich eben so gut an eine Bergleichung bes bunten, ichillernden Gindrucks ber Stickerei mit ben Bogelfedern benten, als, wie behauptet worden ift. der Name vom Federfiele, der als Nadel verwendet murbe, herzuleiten sei. Was der Federstich jur Bebedung größerer Flächen, bas mar ber Flechtstich, ber an seinem Aussehen leicht zu erkennen ift, zur Berftellung ftarter Contouren, und zu diesem 3wecke brauchte ihn das Mittelalter.

Welche von diesen Arten der Stickerei das Alterthum gebraucht hat, ist nur muthmäßlich zu bestimmen. Die Aegypter haben allers bings den Kreuzstich verwendet, wie Beispiele, die in den Gräbern gestunden wurden, beweisen, und vielleicht war das gerade ein wesentslicher Grund, daß bei ihnen die Ornamentation gewebter Stoffe so verhältnißmäßig niedrig auf der geometrischen Stuse stehen blied. Die Stickerei ging nicht mit freieren und reicheren Schöpfungen vorauf, und somit sehlte der Weberei der Sporn, wetteisernd es jener gleich zu thun. Bon den Asspriern und Babyloniern weiß man dagegen, daß ihre Teppiche und Decken und ebenso ihre Bekleidung mit zahlzreichen sigürlichen Scenen geschmückt waren, und wahrscheinlich waren die meisten von diesen, wenn nicht alle, durch Stickerei hergestellt. Gerade daraus schließen wir, umgekehrt wie dei den Aegyptern, daß die Bewohner Mesopotamiens eine höhere Technik als den Kreuzstich geübt haben, also wahrscheinlich den Plattstich mit Hinzusügung stark

ausgeprägter Contouren, worauf bie Behandlung bes Reliefs ber ben Stidereien nachgebilbeten Alabafterfiguren hinweisen burfte.

Dasselbe ist wohl bei den Kleinasiaten, und den Phrygiern zumal, der Fall gewesen. Bei den letzteren erhielt sich die Stickerei, während ihr Ursprung sich in die ältesten Zeiten verliert, noch viele Jahrhunderte hindurch die in die römische Kaiserzeit hinein in gleicher Blüthe und Berühmtheit, so daß die Römer die Erfindung der Stickerei überhaupt den Phrygiern zuschrieben und alle Stickereien schlechthin als phrygische Arbeiten bezeichneten. Die leichter geschwungenen Ornamente, welchen man auf phrygischen und ionischen Gewändern des gegnet, auf denen des Paris und der Amazonen, weisen ebenso wenig auf den Kreuzstich hin, wie die sigürlichen Darstellungen, welche Androsmeda, Helena und Benelope, die berühmten Frauen Homers, webten oder vielmehr sticken. Zu diesen kleinasiatischen Nadelarbeiten, von denen in der Zeit des Hellenismus unter den Attalen die pergamenischen besonders berühmt waren, wurden auch Goldsäden, kleine Goldsarbeiten und Ebelsteine verwendet.

Die Technik, die in Jonien zu Hause war, dürste auch diejenige gewesen sein, welche in Griechenland geübt wurde. Daß die athenischen Frauen und Jungfrauen in dieser edlen Kunst in hohem Grade geübt sein mußten, beweisen die reichgestickten Gewänder, welche sie für die Götter und die Tempel ansertigten, insbesondere jener mit sigürlichen Darstellungen versehene Peplos, welcher jedesmal am Fest der Panathenäen der Göttin Pallas Athene geweiht und im sestlichen Juge mitgesahren wurde. Ueber die Ausssührung dieser Arbeiten aber stehen und so wenig Nachrichten zu Gebote, wie über die glänzenden Stickereien der Perser, oder jener, die auf dem alten Boden Assyriens und Babhloniens, in Tyrus und Alexandrien zu den Zeiten der Ptolemäer und der Römer entstanden, von denen wir nicht einmal wissen, wie weit sie überhaupt die Arbeit der freien Hand oder einer künstlicheren Webemechanis sind. Erst mit Byzanz treten wir auf einen sesteren Boden.

Bon Bnang nimmt die Stickerei bes Mittelaltere ihren Ausgang. Die Hauptstadt Konftantins des Großen und des neuen oftromischen Reichs war ein Hauptsitz ber Seidenweberei, und man muß fie ebenso und vielleicht in höherem Grade noch als einen Sit der Stiderei betrachten, benn viele einfache Seidengewebe Berfiens, die in Ronftantinovel eingeführt wurden, manderten, mit Stickereien neu verziert, wieder himaus zu allen Kirchen des Abendlandes. Das Ghnaceum, die faiferliche Fabrit, mar ebenfo eine Anftalt fur Stiderei wie für Beberei, gerade so wie es später die grabischen Softunftanftalten biefer Art, die Tirage, murben. Weltlicher und firchlicher Bebrauch wetteiferten in Berwendung von Stickereien. Bom vierten Jahrhundert an kam in Bnzanz die Mobe figurlich verzierter Rleider auf; Bortraits, Genrebilder, hiftorische Scenen und fromme Darftellungen aller Art aus bem gesammten Gebiet ber Bibel, alles, mas bamals bie Banbe ber Kirchen und Sauser zierte, bas trug man auch auf seinen Gewändern. Bon den vornehmen Laien ging diese Mode auf die Geiftlichen und ben firchlichen Gebrauch hinüber. Als damals bas Chriftenthum in beiben römischen Reichen zur herrschenden Religion wurde, ba lag es in der Natur der Entwicklung, daß es diese Herrschaft auch äußerlich zu erkennen gab, daß die Kirche als Staatskirche, begünstigt von den Raisern, ihrer Stellung gemäß mit allem imponirenden Glanze auftrat, ben die Runft bargubieten vermochte. Seit biefer Zeit bilbete fich ber eigentliche Briefterornat heraus, der alsbald nicht kostbar und geschmudt genug sein konnte, während früher die gewöhnliche bürgerliche Rleibung auch die bes Geiftlichen fur ben Sausgebrauch wie für die heiligen Handlungen gewesen war. Seit dieser Zeit besonder & wuchs bas Beftreben ber Kirche, mit reich verzierten Geweben Banbe und Deffnungen zu verhängen, vor allem die heilige Stätte bes Altartisches bamit zu umgeben und zu verhüllen, ihn felbst bamit zu bebeden und die Teppiche auf der Stätte des Fußbodens vor ihm auszubreiten.

Die Schriften ber Rirchenväter und sonstige Schriften bes Morgenund Abenblandes sind baber voll von dem wachsenben Bedarf solcher kostbaren Arbeiten in den Kirchen. Der Gebrauch breitete sich alsbald von Byzanz nach Rom und Italien aus, von hier zu den gallischerantischen Bischofssitzen und Kirchen. Anastasius Bibliothecarius zählt in langen Reihen, wenn nicht mit ausgeführter Beschreibung, so doch mit Angabe der Darstellungen solche reichverzierten Gewebe als Geschenke der Päpste an die römischen Kirchen auf. Im Gregor von Tours lieset man, daß bei der Taufe König Chlodwigs die Kirche und die Straßen mit bunter oder eigentlich gemalter Leinwand (vellis depictis), was wohl nichts anderes als bestickte ist, verhängt waren. Als König Dagobert die Kirche des heiligen Dionhsius gründete, ging er von der gewöhnlichen Sitte der Bemalung der Wände ab und verzierte sie statt dessen mit gleicherweise geschmückten Geweben, die noch mit Gold und Bersen bestickt waren.

In allen diesen und ähnlichen Fällen hat man gewöhnlich an Werke ber Stickerei, also ber freien Sand, zu benten, namentlich überall da, wo bestimmte und bedeutungsvolle Gegenstände erwähnt werden, wie 3. B. wenn es heißt: ein Bewand "mit ber Beschichte unseres Herrn Jesu". Dahingegen maren Rleiber ober Decken, die einfach als "mit Ablern", "mit Elephanten", "mit Pfauen" verziert bezeichnet werden, wohl nur Werke der Weberei, die jene Thierbilder in regelmäßiger Wiederkehr zeigten. Biele ber Stickereien, die im Abendlande erwähnt werben, tamen gewiß fertig aus Bnzanz, wie die geftickten griedischen Geschichten beweisen, und gelangten auf dem Wege bes Sandels und als Geschenke zu driftlichen Bolkern bes Westens: aber ichon sehr früh waren sie auch in Italien und ganz besonders in Gallien, im frantischen Reiche und sodann in England verfertigt. Die Seibenweberei blieb allerdings diesen Ländern noch lange fern, aber die Runft der Stickerei brauchte nicht eingeführt zu werden, benn fie mar bier heimisch; es war nur nöthig, daß die Kirche und die byzantinischen Mufter für die heimische Fertigkeit Anftog, Richtung und Berwendung gaben, um auch hier im Abendlande eine blühende kirchliche Stickerei ine Leben treten ju laffen.

In den Zeiten ber Bilberfturmerei follen viele griechische Runftler nach Italien gekommen sein und hier manche Kunft, die unter den Fußtritten nordischer Barbaren zu Boden lag, wieder erweckt haben. Unter ihnen befanden sich auch Sticker, welche ihre Runft in ben italienischen Klöstern anreaten, und es wurden wohl in Folge davon die Klöster ber Benedictiner formliche Stickanstalten. Für die nordischen Länder bedurfte es vielleicht nicht einmal dieser Anregung. Sier gingen die Bischöfe mit eigener hand voran, wie 3. B. der heilige Eucherius, Bischof von Loon, und andere Brasaten sich selbst mit der Anfertigung von Tapifferien und Rleidern beschäftigten. Die Klöster ber Monche wie der Nonnen, diese Retter ober Wiedererwecker so mancher Runftfertigkeit, welche damals, nachdem die Bölkerwanderung die Cultur bes Abendlandes wie ein Sagelichlag bas reife Saatfelb getroffen hatte, die Arbeit wieder ju Ehren brachten, folgten bem Beispiele ber Bralaten und arbeiteten und fticten fabritmäßig nicht bloß für die Rirche, sondern auch für ben Bedarf ber Laienwelt auf Bestellung. So beschäftigten fich die Jungfrauen vom Rlofter des heiligen Caefarius mit der Anfertigung höchft prachtvoller, mit Goldfäden geftickter Aleidergarnituren, die für sie felber zu elegant waren, als daß sie dieselben batten tragen fonnen. Die Aebtiffin felbst ftidte für den beiligen Caesarius einen kunftreichen Mantel, den er ihr wieder bei seinem Tobe ale ein Andenken hinterließ. Der Abt Junno von St. Gallen, biefem Rlofter, welches einige Zeit hindurch der am weitesten vorgegeschobene Culturpoften unter ben germanischen Barbaren mar und vor allem fich burch Bilege ber Runfte auszeichnete, befticte eigenhandig mehrere purpurne Meggewänder mit biblischen Geschichten und besetzte fie mit Berlen und Chelfteinen. Ueberhaupt bereicherte er ben Schat seiner Kirche mit so viel golbenen Gefäßen und Kleibern, daß die Nachfolger sich wunderten, wo er so viel Gold, Steine und Burpur hergenommen habe. Später, namentlich feit bem elften Jahrhunbert, gaben die Stickereien aus arabischen Runftanftalten ber abendlandischen Stickerei einen erneuerten Anftog, indem sie durch brillante Wirtung, durch geschickte Technik und zierliche Ornamentation jedenfalls die christlichen Arbeiten übertrafen und somit als Borbilder Nacheiferung erweckten.

Ueber die Bedeutung, die Technit und den fünftlerischen Sobepunkt ber muselmannischen Stickerei biefer Zeit sind wir völlig im Rlaren, ba ber beutiche Raiserornat, ber in jeder Beziehung aus koniglichen Brachtgewändern erften Ranges befteht, unzweifelhaft im zwölften Jahrhundert aus der arabischen Kunftanftalt in Palermo, dem sog. Hotel de Tiraz, hervorgegangen ist. Muß man namentlich an dem Krönungsmantel wie an bem Mantel Raifer Ottos IV. Die geschickte Anordnung der figurlichen Gegenstände mit Bezug auf ihre Stellung an ber menschlichen Figur rühmen, so bewährt sich ebenso die ornamentale Weisheit bes grabischen Künstlers in ber Bertheilung und Gegenüberftellung ber Farben, um eine tonigliche, brillante Wirfung au erzielen, sowie auch in ber ftiliftischen Zeichnung bes Gegenstandes. Diesen bilbet auf bem Krönungsmantel die Darftellung bes Rampfes awischen einem Löwen und einem Kamel. (S. Fig. 31.) Obwohl die Thiere in Angst und Wildheit mit der Bahrheit der Ratur gezeichnet find, so hat der Runftler fie boch nur, mas fie auch an bieser Stelle find, als reines Ornament behandelt und die breiten Flanken des Löwen und seinen Bug mit Arabesten verziert, die fich roth von dem Golbe abheben, womit die Flächen ber Thiere bedeckt find. Die Goldfaben sind ber Lange nach parallel gelegt, die sammtlichen Sauptcontouren bagegen mit gereihten Berlen nachgezogen. Mit berfelben wohlbedachten Ueberlegung, mit ber auf bem Raisermantel ber Thierkampf in foloffaler Große bargeftellt ift, weil er in feiner gangen Große fast ungebrochen gesehen werden konnte, mit berselben Ueberlegung haben sich die arabischen Kunftsticker bei der kaiserlichen Alba, die aus weißer Seibe besteht, jeber ahnlichen Darftellung enthalten, bie eigentlichen Flächen, welche zumeift unter bem Mantel verschwinden, faft unverziert gelaffen, dagegen auf die Saume um Arme und Banbe, um den hals und zumal auf den breiten Fußsaum einen wahrhaften



Sig. 31. Der bentache Aronnagsmantel (Arabisch-picilische Sabritation. 19. Babrhunbert.)

Schatz von zierlicher Ornamentation verwendet, darin sich rother und violetter Purpur, Perlreihen, Thierbilder und Arabesken in Goldstischere zu reichster Wirkung vereinigen. In solchen Bordüren, welche zuweilen noch kleine Goldplättchen mit Emailmalereien in sich aufnehmen und oft wie an den Kaisergewändern selbst, mit arabischen Inschriften durchschlungen sind, zeigt sich die ganze Größe der arabischen Künstler, sowohl was die zierlichen und mannigkachen Muster betrifft, die vom einfachen mäanderartigen Geslechtornament die zu den reichsten Arabesken und Thierbildern aufsteigen, sowie in Andetracht einer vollendeten Technik.

In diesen beiden Punkten, in der vollendeten Technik sowie in dem anmuthigen Spiel der Arabesken, mußte die Stickerei der Christenheit zu dieser Zeit hinter der muselmannischen zurückstehen. Die kircheliche Stickerei dachte noch viel mehr an die Bedeutung der Gegenstände, denn an die künftlerische Wirkung und die Schönheit der Arbeit. Die Frömmigkeit des Dargestellten mußte über manche Bersehltheit und Ungeschicktheit der Darstellung den Schleier decken. Daher sieht man denn auch im elsten und zwölften Jahrhundert gerade wie in den früheren Zeiten der byzantinischen Kunst ganze Kreise von Darstellungen die kirchlichen oder auch die sonstigen Prachtgewänder, welche noch mit ihnen wetteiserten, überziehen.

Bon jener früheren Zeit der byzantinischen Stickerei ist kein irgend bedeutendes Beispiel erhalten, ebensowenig von der abendländischen Stickerei vor dem Jahre Tausend, einige unbedeutende Bruchstücke ausgenommen. Aber gleich aus dem Beginne des elsten Jahrhunderts stammen eine Reihe Prachtgewänder ersten Rangs, die wohl noch unter byzantinischem, theisweise vielleicht unter arabischem Einsluß entstanden sind und uns auch von der vorausgegangenen Stickfunst, namentlich von jener, wie sie in Byzanz geübt wurde, einen Begriff geben können.

Dem Ruhme nach das erste, obwohl nicht das älteste darunter ist der berühmte Krönungsmantel der ungarischen Könige, ursprünglich eine Casula, welche die Königin Gisela, Gemahlin des Königs Stephan

und Schwester Kaiser Heinrichs II., im Jahr 1031 mit eigner Hand angesertigt und der Kirche in Stuhlweißenburg zum Geschenk gemacht hat, wie die goldgestickte Inschrift auf derselben uns belehrt. Das Gewand ist freilich nicht mehr in ursprünglichem Zustande ershalten, denn, zuerst von glockenförmiger Gestalt, wurde es später aufgeschnitten, wobei ein Theil der Bilbstickereien hinwegsiel; außerdem haben die Jahrhunderte und ganz insbesondere die letzte Flucht und Bersenkung der Kroninsignien in sumpfiger Erde bei Orsowa den dunkelzvioletten Seidenstoff und die Goldstickerei arg beschädigt. Dennoch ist die ursprüngliche Beschaffenheit, die Composition und Bedeutung der Gegenstände sowie die Technik der Stickerei aus dem Vorhandenen beutlich zu entnehmen.

Die gange Stickerei ift in Gold gehalten, und gwar mit ber gewöhnlichen Technif jener Zeit, welche die Goldfäden nicht durch den zu Grunde liegenden Stoff burchzieht, sondern barauf neben einander legt und niedernäht. Die figurenreichen Darftellungen find mit Bedacht= samteit über ben gangen Stoff hin vertheilt und fo angeordnet, baß sie sich nach Möalichkeit, wenn bas Gewand angelegt ist, in angemessener Stellung befinden. Ebenso wohlbedacht ist die Wahl der Gegenstände, die offenbar die Rirche mit ihren Streitern und Berehrern, mit ihren heiligen und himmlischen Heerschaaren in geordnetem und geschlossenem Busammenhang barstellen sollen. Auf bem Rücken befindet sich zweimal die Geftalt Chrifti, das eine Mal segnend, das andere Mal triumphirend über die Drachen des Bosen, die er mit seinen Füßen zertritt. Um ben unteren Saum zieht sich eine Reihe berühmter und frommer Fürften ber Erbe herum, unter benen man auch ben Ronig Stephanus und die Geschenkgeberin Königin Gisela erblickt. Ueber ihnen befindet sich eine zweite Reihe mit ben Aposteln unter Bogenwölbungen und eine britte mit den Propheten, mahrend man zwischen beiden eine Ungahl kampfgerüfteter Manner fieht, welche wohl die ftreitende Rirche vorstellen sollen. Wieder über der dritten Reihe kommen auf dreiecigem Felbe gerade auf den Schultern des Trägers zwei Heiligenfiguren in

der Mandorla zu stehen, umgeben von Engelschaaren und anderen Bildern symbolischer Art. Zwischen den einzelnen Reihen und Darsstellungen sind in symmetrischer Anordnung Thierbilder, kleine Medaillons mit Brustbildern, sowie Ornamente und Inschriften angebracht.

Benn auch bie Königin Gisela, vielleicht mit Hilse ihrer Damen ober Dienerinnen, diese großartige Kunststickerei ausgeführt hat, so ist boch die Wahl und Anordnung der Gegenstände und wohl auch die Zeichnung das Werk eines geistlichen Künstlers, nach welchem die Hand der Königin gearbeitet hat. Und merkwürdiger Weise ist gerade diese Originalcomposition, welche der Königin zur Borlage diente, erhalten worden. Es ist ein ganz ähnliches Gewand von zartem, durchsichtigem Byssus, darauf genau dieselben Gegenstände mit leichter Tusche gemalt sind. Es befindet sich gegenwärtig im Kloster Martinsberg bei Raad. Diese interessante Antiquität, die einzige in ihrer Art, setz uns in den Stand, uns den Hergang bei der Entstehung so großartiger Stickereien vorzustellen. Bon anderen Beispielen lernt man noch, daß die Zeich: nungen nach dem Entwurf mit starken Contouren auf den Grundstoff übertragen wurden, und daß man auch, wenn dieses Leinwand war, mit leichten Aquarellsarben etwaige verschiedene Töne oder Schatten angab.

Mehrere andere, dem ungarischen Krönungsmantel ähnliche und gleichzeitige Gewänder, einst Eigenthum oder Geschenke Kaiser Heinrichs II., sind im Domschatz zu Bamberg erhalten. Eines derselben, ebenfalls mit Goldstickerei auf dunkelviolettem Burpur ausgeführt, stellt mit zahlreichen Einzeldildern in ornamentirten Kreisseldern, deren Zwischenräume mit Arabesten ausgefüllt sind, die Geschichte des Erslösers dar, offendar in derselben Art, wie ein paar Jahrhunderte früher die byzantinischen Gewänder mit den gleichen Gegenständen geschildert werden. Ein anderes der Bamberger Gewänder enthält in den Kreisen königliche Reitersiguren, ein drittes die Darstellung des ganzen Erdreises mit den Sternbildern, so daß der Träger buchstäblich zum ordis pictus oder zum Atlas des Himmels wird. Dieses Geswand, obwohl mit lateinischen Inschriften versehen, scheint doch von

muselmännischer Hertunft zu sein, benn es war bas Geschent 38: maels, eines muhammedanischen Fürsten in Apulien, an Kaiser Heinrich II.

Alle diese Stickereien werden aber von einem acht byzantinischen Werte übertroffen, das allerdings erft bem awölften Jahrhundert angehört, jedoch von der Trefflichkeit der bnantinischen Stickerei und im Allgemeinen der byzantinischen Kunft jener Zeit einen hohen Begriff giebt. Es ist die im Schate von St. Beter in Rom befindliche Raiferbalmatit, die gewöhnlich mit bem Namen Pabft Leos III. bezeichnet wird, weil eine falsche Tradition sie schon mit der Krönung Karls bes Großen burch diefen Babft in Berbindung fett. Erft bei fpateren Krönungsfeierlichkeiten verwendet, biente fie auch dem phantaftischen Tribunen Cola Rienzi bei seinem abenteuerlichen Aufzug. Kaum ein ameites Wert der bnantinischen Runft zeigt sich so erhaben im Stiljo sprechend und ausbrucksvoll in den Bewegungen, so frei von jener typischen Steifheit, ber fie nicht lange nach ihrer Bohezeit im awölften Jahrhundert verfiel: fein Werk, bei dem die Beschicklichkeit des Stickers so sehr ber Kunft bes Zeichners und ben Intentionen bes Theologen nachgekommen ift. Dlöglich, daß alle drei nur eine Berfon maren, wahrscheinlicher aber, daß ein Maler-Beiftlicher den Entwurf machte und die Contouren auf ben bunkelblauen Seidenstoff überzeichnete, welche ber Runftstider mit Gold, Silber und Seide in verschiedenartigem Plattstich auszufüllen hatte. Die Borderseite bes Bewandes zeigt in einem großen Kreisfelde ben geöffneten himmel und seine herrlichkeit Chriftus in ber Mitte und herum bie Gruppen ber feligen Simmelsbewohner, auf ber Rucfeite die Berklarung des herrn ale die Seligteit der Schauenden hier auf Erden. Beide Scenen stehen wohl in Begiehung zu der Darstellung des heiligen Abendmahls auf den Schulterstuden, auf beren einem ber herr bas Brot, auf bem andern ben Bein an feine Junger austheilt. Die Zwischenraume find mit pflanzenartigen Ornamenten und mit Kreuzen in oft vorkommender Beise der Bngantiner ausgefüllt.

Dieses Werf mag überhaupt ben Höhepunkt der firchlichen oder vielmehr ber geiftlichen Stickerei bes Mittelalters bezeichnen, welche feit biefer Zeit mehr und mehr in Laien- ober gunftmäßige Banbe fam. ein Umftand, der tünftlerisch eher noch eine größere Bollendung als ein Sinken bedeutete. Die Laienhand mar icon am ungarischen Kronungsmantel thatig, allerdings zu frommem Berte. Aehnliches wird von verschiedenen hohen Damen jener Zeit berichtet, namentlich aber von ben englischen Königinnen. Schon im siebenten Jahrhundert ftickte die angelfächfische Rönigin Ethelred verschiedene Arbeiten für den Altar, und wie besonders ergählt wird, eine Stola und Manipel mit Gold und Berlen für den heiligen Cuthbert. Der heilige Dunftan trug gu jener Zeit ein reich verziertes Meggewand, zu bem er selber bie Zeichnung gemacht hatte, bas aber von einer hohen Dame ausgeführt mar. Noch erhalten ift eine prachtvolle Stola, welche die Gemahlin Konig Eduards bes Aelteren für ben Bischof Friethestan von Winchester gestickt hatte. Ihre vier Töchter waren alle gleich ausgezeichnet in der Stickerei. Mit ihnen wetteiferten die frangosischen und normannischen Damen. Abelais, bie Gemahlin König Sugo Capet's, fticte für die Rirche des heiligen Martin in Tours ein Meggewand, auf beffen vorderer Seite man bas Lamm Gottes fah, umgeben von den Thierzeichen ber Evangeliften, auf der Rudfeite Gott Bater auf dem Bogen des himmels, umgeben von Cherubim und Seraphim, alles in Goldfaben gearbeitet; ber Benebictiner-Abtei St. Denis bei Baris verehrte fie einen Ornat, auf welchem fie den Erdfreis funftreich eingestickt hatte. Berzog Richards I. Gemahlin, die Königin Gonnor, wie unfere Quelle fie nennt \*), b. i. die danische Ronigstochter Gunilda, stickte mit Seide und Gold auf Leinwand das Leben Mariens und verschiedener Heiligen, um damit bie Rirche Notre-Dame in Rouen zu verzieren.

Aber keineswegs waren diese Arbeiten bloß mit frommen Gegenftanden zu frommem Dienste verziert. In England wurde gang im

<sup>\*)</sup> Lacroix, Le moyen-âge. 2. Bd. Tapisseries III.

Allgemeinen die Stickfunft so geübt, daß man im Abendlande zu jener Beit eine Stiderei oftmals ichlechthin als englische Arbeit (opus anglicanum) bezeichnet findet, wie früher die Römer sie als phrygische benannten, ohne noch weiter an ben Ursprung zu benten. Die edlen Damen Englands ichmudten ebenso Teppiche, die als Wandbehana bienen sollten, mit weltlichen Gegenständen und widmeten zuweilen auch diese ber Kirche. Go ftellte Debelfled, die Wittme bes Bergogs Brithnod von Northumberland, die Heldenthaten ihres verstorbenen Gemals auf einem Leinwandteppich bar, ben sie ber Kirche von Elp verehrte, und ebenso beschenfte die Königin Mathilde, Gemalin Wils helms des Eroberers, die Rathebrale von Bapeux, wo fie einft begraben sein wollte, mit einer Stiderei, welche ben gangen Berlauf ber Eroberung Englands burch bie Normannen im Jahr 1066 gur Darstellung brachte und die fie, ober woran fie wenigstens mit eigenen Banden gearbeitet hatte. So fagt eine allerdings erft spater niedergeschriebene Tradition, deren Richtigkeit zu bezweifeln keinerlei Gründe borhanden sind.

Diese merkwürdige Stickerei ist noch heute an Ort und Stelle wohl erhalten, wenn auch in den Farben theilweise verblichen, und vermag baher von jenen frühen Runftarbeiten englischer Damen einen untrüglichen Begriff zu geben. Es ift eine Riefenarbeit, 211 Schuh lang und 19 Boll hoch. Der Grund ift eine Leinwand, welche wohl nur bas Alter gelbbraunlich gefarbt hat, auf beiden Seiten von Borburen mit allerlei Thieren und Ornamenten gefaßt; bazwischen ziehen fich die figurlichen Darftellungen, alle im Blattftich mit verschiedenen Richtungen bes Fadens gehalten, je nachdem es die Zeichnung zu erfordern ichien, und in verschiedenfarbiger Wolle ausgeführt. Die Contouren und die Falten find ftets in andersfarbiger Bolle gegeben als bie Gewänder selbst, so bag fie sich fraftig herausheben. stellungen, im Gangen 72 verschiedene Scenen mit 530 Figuren, geben ben ganzen Berlauf ber Begebenheiten, ben beigesette Inschriften erflaren, von dem erften Auftreten Barolds in ber Normandie bis ju Falte. Bur Gultur unt Runft. 15

seinem Tobe bei Hastings. Es ist also in vollem Sinne ein historische monumentales Kunstwerk, ebenso interessant durch seine Entstehung und sein geschichtliches Detail, wie unschätzbar als treue und überaus reiche haltige Quelle der Costümkunde und der Culturgeschichte.

Es ift aber auch das einzige Werk geblieben, welches von feiner Art und Bedeutung aus jener fruben Zeit erhalten ift, fo gablreich es auch seines Gleichen gehabt haben mag, benn die Damen jener Beit waren überall auf die Stickerei als eine hauptfächliche Quelle der Unterhaltung und eine Tröfterin in der Ginsamkeit angewiesen. Das Burgen- und Ritterleben brachte es mit fich, daß fie oft Monate lang vom Gemal getrennt und fast ben ganzen Winter hindurch von aller Gesellschaft abgeschnitten waren. Da jagen benn bie Burgfrauen mit ihren Töchtern und Gesellschafterinnen ober mit ihren Dienerinnen gufammen, und mahrend die Geschichten der Bergangenheit und ber Sage in der abenteuerlichen Geftaltung des Mittelalters erzählt ober vorgelefen murden, maren bie funftfertigen Bande bemuht, gleiche Begenftande in bilblicher Darftellung mit ber Nabel auf bem Leinwandarunde auszuführen. Bedurften ja boch auch die falten Bande der ritterlichen Wohnung überall ber Teppiche und Decken, bamit die Räume bei ber scharfen Zugluft ber Sohen ober bei ber Feuchtigkeit ber Wassergräben, bei den halb offenen, durch Blas noch nicht verschlossenen Fenftern einen einigermaßen behaglichen Einbruck machen konnten.

Es waren aber noch andere Ansprüche, welche an die Hände der Frauen gestellt wurden. Zu jener Zeit wurde noch alle Gewandung zu Hause gesertigt, und es war die Aufgabe der Haussfrau mit ihren Töchtern und Dienerinnen Gemal und Söhne und Gesolgschaft zu jeder Gelegenheit nach den Umständen glänzend oder einfach auszustatten. Da die Rleidung damals zumeist aus ungemusterten Stoffen bestand, so bedurfte sie der goldgestickten, mit Perlen und Edelsteinen reich besetzen Bordüren. Die alten Dichtungen, welche die Rleidungen edler Herren und Frauen aussührlich schildern, wissen viel davon zu erzählen und die Miniaturbilder bestätigen, daß das Erzählte dem

Leben entnommen ist. Die ritterliche Sitte verlangte auch, daß der Wappenrock des Ritters, seine Helmbecke, sein Banner, auch wohl die Pserdebecke mit dem Zeichen oder dem Thierbild seines Wappens gesschmuckt sei; auch dies war gewöhnlich eine Arbeit der Stickerei, sei es, daß z. B. ein einziger gewaltiger Löwe auf dem ritterlichen Rocke prangte oder Reihen kleinerer Thiere ihn bedeckten. Zuweisen lieset man auch, daß die Damen die Rleidung ihrer auserwählten Ritter und Lieblinge, insbesondere aber die Kopfbedeckungen mit allerlei sigürslichen Scenen, mit Bögeln und sonstigen Thierbildern bestickten und ihnen mit derartigen Geschenken ihre Gunst und Dankbarkeit bewiesen.

Das merkwürdigfte Beispiel dieser Art mar mohl basjenige, welches im Bedicht vom Meiersohn Belmbrecht, der gern ben Ritter spielen wollte und den Stuter machte, beschrieben wird. Es war eine Saube mit schönen Bilbern in Seibe geftict; mitten auf bem Ropfe hinten und oben erblickte man Papageien, Tauben und andere Bögel; am rechten Ohr herab war die Belagerung und Zerstörung Troja's mit ber Klucht bes Aeneas, am linken bagegen Raifer Karl und seine Baladine Roland, Turpin und Oliver im Rampfe mit den Beiben bargestellt: hinten amischen ben Ohren sah man, wie die beiben Sohne ber Helfe und Dietrich von Bern burch Wittig vor Ravenna erschlagen wurden; auch erblickte man noch einen Ritter und Anappen, welche zwei Frauen und zwei Madchen bei ben Handen hielten, mahrend Fiedler daneben ihnen zum Tanze aufspielten. Wir lassen es dahingeftellt fein, ob die Beschreibung ein wirkliches Borbild gehabt hat; eine besondere Art mannlicher Ropfbedeckung, wie sie damals getragen wurde, mit einem langen Ueberfall über Ohren und Nacken herab, läßt allerdings die räumliche Bereinigung so vieler Gegenstände möglich erscheinen.

Mit der Wappenstickerei kam auch die Devisenstickerei auf. Ansfangs sticke man einzelne Buchstaben auf die Kleider, und wie man auf kirchlichen Stoffen ein M oder ein A und M hatte, d. h. Ave Maria, so findet man auch auf weltlicher Gewandung die gleichen Buchstaben, besonders aber ein A, wobei man sich aber ein anderes Wort

bachte, nämlich Amor. Auch findet man biefes Wort mit fammtlichen Buchftaben gestickt. So trägt Bergog Beinrich von Brestau auf feinem Bilbe in ber manessischen Lieberhandschrift bieses Wort auf feiner in rautenförmige Felder getheilten Pferdedede, von welchen Feldern die eine Salfte mit den entsprechenden Buchftaben, die andere mit Ablern bestickt ift. Die speperische Kleiderordnung aus der Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts sieht fich fogar veranlagt, die gefticten Buchftaben auf Rleidern eins für allemal zu verbieten. Solcher Berbote ungeachtet nahm die Sitte im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mit der wachsenden Neigung zur Allegorie zu. Es gab Damen, Die bas ganze ABC auf ihre Rleiber ftickten, wobei fie jedem Buchftaben einen besonderen Sinn unterlegten. Dann nahm man gange Simsprüche, die sich auf den Zustand des Herzens bezogen, und trug fie ganglich oder mit den Anfangsbuchftaben in Gold- und Silberftiderei auf der Bruft, auf der Halsborte, auf den Aermeln ober wo es fonft gefiel. Statt ber Sinnsprüche stidte man auch allegorische Bilber und Reichen auf die Rleider, die nicht minder rebusartig die Bergensangelegenheiten des Trägers und der Trägerin als ein offenes Geheimnik zur Schau tragen follten. Dabei spielen schon in dieser Zeit die flammenden und durchbohrten Bergen eine Rolle.

Alle diese Arbeiten aber sind als die Schöpfungen weltlicher Frauenhände zu betrachten, mehr hervorgegangen aus der Sitte des gesellschaftlichen Lebens, aus dem Bedürfniß an Beschäftigung, dem aus wirklicher Kunstüdung. Die Damen suhren auch in der zweiten Hälfte des Mittelalters sort für die Kirche zu arbeiten, ja sie zeigen sich als Stifterinnen und Schenkerinnen reich bestickter Kirchenornate vielleicht noch freigebiger als in den älteren Zeiten, aber die Stickerei als Kunst war zu anderen übergegangen, oder sie war vielmehr erst eine eigentliche prosessionelle Kunst geworden. Nicht einmal die Nonnentlöster, von den Wönchen zu geschweigen, behaupteten sich im devorzugten Besitze dieser Kunstthätigkeit, welche vom dreizehnten Jahrshundert an mehr und mehr völlig zunstmäßig, gerade wie zu jener

Zeit die Malerei betrieben wurde. Solche gewerbsmäßige Sticker gab es unter anderen in Paris bereits am Ende des dreizehnten Jahrshunderts in so großer Zahl, daß sie vor dem Prevot ihre Statuten einbrachten und als Innung registrirt wurden. 95 Patrone nahmen daran Theil, es waren darunter aber 82 Stickerinnen und nur 13 Sticker, ein Zeichen, daß auch bei der zunstmäßigen Betreibung der Stickerei die Arbeit hauptsächlich in den Händen der Frauen lag.

Ungefähr zu gleicher Zeit entstand auch zu Köln die Innung ber Bild- und Bappenfticker, welche mit berjenigen ber Maler verbunden mar. Ihre Bluthezeit fällt aber erft in das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert, wo diese Zunft vorzugsweise es war, welche bem Bedarf des Rheinlandes an Kirchenparamenten Genuge that. Auch in Roln werden uns die Namen professioneller Stickerinnen fo reichlich aufgegahlt, daß bas Berhaltniß ber Manner zu ben Frauen in dieser Kunst wohl nicht anders war wie das zu Baris. Es war ein einträgliches Gewerbe, denn wir finden', daß Mitglieder biefer Bunft in ben Rath aufgenommen wurden. Mit den Monnenklöftern Kölns, welche naturgemäß fortfuhren für die Kirche und ben Altar zu stiden, gab es häufige Streitigkeiten, benn bie gewerbemäßigen Stider glaubten wie andere Bunfte zur Ausübung ihrer Kunft allein berechtigt ju fein und saben sich von ben Nonnen in ihrem Erwerbe geftort. Unter einander suchten fie aber alle Concurrenz zu vermeiben, und es war baber in ben Statuten die Beftimmung ausgesprochen, baß jeder Meifter, welcher neue Mufter anwende, dieselben sofort allen übrigen Meiftern mitzutheilen und zu leihen habe, eine Borschrift, die ohne Zweifel die Uebereinstimmung der noch vorhandenen Paramente aus jener Zeit am Rheine hervorgerufen hat. Wir verfahren beute umgefehrt, wir schüten bas Muster und verbieten die Copirung.

Diese zunftmäßige Uebung der Stickerei bedeutete aber keineswegs einen künftlerischen Rückgang, sondern vielmehr das Gegentheil, und in der That schritt die Stickerei nunmehr erft im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert über den Dilettantismus hinaus im Wett-

eifer mit der Malerei und unter dem Ginfluß derselben ihrem Sohepuntte entgegen. Bunachst erweiterte sie die Technit, worin wir aber nicht durchaus einen Fortschritt erkennen wollen. Das gilt 3. B. von ber Stickerei in Schmelz- oder Glasperlen, die, oft in Berbindung mit fleinen rothen Korallenverlen, seit bem breizehnten Jahrhundert Die frühere Technif, zumal ber Byzantiner und Araber, hatte sich begnügt mit Reihen kleiner wirklicher Berlen die Ornamente und Figuren zu umziehen und so Contouren zu bilden, oder sie hatte biefelben zu Ginfaffungen und schmalen Borten benütt. Mit bem billigen Material ber farbigen Glasperlen aber überbectte man bie ganzen Flächen ber Unterlage und gestaltete aus ihnen bilbartig Fiauren wie Ornamente, so daß diese Technik ben höchsten Aufgaben genügen follte. Dazu aber tann man fie vielleicht noch weniger als ben Rreugftich für berechtigt halten, benn bas Resultat ihrer Anstrengung, mag das Material noch so fein sein, ift, vom Standpunkt der Malerei betrachtet, immer ein unvollfommenes und vermag in feiner Beise mit bem Plattftich zu wetteifern, mahrend zugleich bas Gewicht ber Berlen somie die Unsolidität der Arbeit den Gebrauch der so verzierten Gegenftande vielfach beschränken. Aus diesen Gründen blieb auch wohl die Perlftiderei im fpateren Mittelalter eine verhaltnigmäßig felten geübte Runft, und erst die neuere Zeit, ja man kann sagen die Berfallzeit bes Geschmacks hat ihr eine größere Ausbehnung gegeben.

Ebensowenig kann man einer anderen Erweiterung oder vielmehr Beschränkung der Technik das Wort reden. Damit ist die Berbindung der Stickerei mit kleinen Goldschmiedarbeiten gemeint, welche allerdings schon, von noch früheren Beispielen abgesehen, die Araber durch Hinzufügung ihrer kleinen Emailplatten geübt hatten, die aber seit dem dreizehnten Jahrhundert in ungehöriger Beise um sich griff. Mitten auf die Stickerei nämlich nähte man Medaillons in getriebenem Silbersblech, welche fromme Scenen, z. B. aus der Passion Christi, darsstellten, oder man machte das ornamentirende Laubwerk, das doch die Nadel aussühren sollte, reliefartig aus dem gleichen Metall. Auf einem

Salzburger Antependium vom Anfange des vierzehnten Jahrhunderts tragen die gestickten Heiligen in den Händen Gesäse von getriebenem, in flachem Relief gehaltenem und vergoldetem Silber. Solche verssteisende und beschwerende Beigaben hindern die Biegsamkeit des Geswebes und stören und brechen die Linien der Falten. Noch verwerfslicher, weil unsolider, erscheinen zuweilen an Stelle der Silbermedailslons kleine bemalte Pergamentstücke, die mit Hornblättern wie mit Glas bedeckt und geschützt sind. Auch dies ist eine Berbindung zweier in ihren technischen Sigenschaften durchaus nicht zusammenpassenden Stoffe. Solche applicirte Stickerei, wie man sie nennen könnte, scheint vorzugsweise in England geübt worden zu sein und wird daher noch besonders als opus anglicanum oder englische Arbeit bezeichnet.

Kann man biese technischen Neuerungen teineswegs als Berbefferungen ober Fortschritte gelten laffen, so hob fich bie Stickerei bagegen entschieden in der freieren und sicherern Kührung des Blattstiche, por allem aber in ber Zeichnung. Da die Stickerei einmal die parallele Runft der Malerei ift, fo mar es unausbleiblich, daß der Aufschwung, den die lettere Kunft im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert nahm, auch ber Stiderei zugute fommen mußte, sobald diese aus ben Banden ber Dilettanten in die gewerbsmäßiger Runftler gerieth. War ohnehin schon eine schöne und richtige Zeichnung nicht die Sauptstärke, vielmehr die Schwäche ber frühmittelalterlichen Runft gewefen, so mußte fie umsomehr in ber Stiderei fehlen, wo die ausführenden Sande andere und naturgemäß schwächere waren als diejenigen, welche die Composition entworfen hatten. Die Unbeholfenheit figurlicher Zeichnung ift baber ein gemeinsamer Fehler aller Stidarbeiten bes früheren Mittelalters, für den, wie ichon gesagt, die Frommigfeit der Gegenftande und der liebevolle Fleiß der Ausführung enticabigen mußten. Nur wenige Werte erheben fich einigermaßen barüber, und auch bas bebeutenbste unter ihnen, die Dalmatica Papft Leos III. in Rom, tann bei vieler Schonheit und bei aller Energie, womit die geiftigen Motive gur Darftellung gebracht find, Unbeholfenheiten und. Gewaltsamkeiten ber Zeichnung nicht verleugnen. Schon mit bem Ausgange bes breizehnten Jahrhunderts aber schwinden die Härten vor einer weicheren Führung der Linien, wie man das anch an den gleichzeitigen Miniaturen beobachten kann. Wit dem vierzehnten Jahrhundert erhalten die Figuren mehr Körper, und wenn auch Hände und Füße noch viele Schwierigkeiten bereiten, so verlieren sich doch die großen Fehler in den Proportionen und in den Verhältnissen der Glieder, so wie es auch gelingt, in den Ausdruck der Gesichter mehr Mannigfaltigkeit, Charakter und Ausdruck hineinzulegen. Zugleich lernt man durch farbige Modellirung den Höhen und Tiefen mehr Rundung und zartere Llebergänge zu geben, während man ehedem die innere Zeichnung, den Lauf und die Bewegung der Falten, die Formen der Glieder mehr in contouristischer Art bloß durch Linien angab. Damit erst wurde die Stickerei zur eigentlichen Nadelmalerei.

Es war aber nicht, ober boch nur sehr wenig die italienische Malerei und ihre Erhebung seit Giotto, die biesen Einfluß ausübte, benn in Italien murbe die Stickerei im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert mehr und mehr vernachläffigt. Die Urfache bazu mochte theilweise in ber maffenhaften Broduction ber Band- und Staffeleimalerei liegen, mehr aber noch in der Bollendung und Richtung der italienischen Seidenweberei, welche zahlreiche und vortreffliche figurlichreligiöse Gegenstände hervorbrachte und baburch die Stickerei jum Theil ersette. Die lettere murde in der genannten Beriode, welche als ihre höchste Blüthezeit betrachtet werden muß, eine wesentlich nordische ober vielmehr cisalpinische Runft, und wenn man die geschichtlichen Nachrichten und die Fundstätten ihrer heutigen Ueberbleibsel in Bergleichung gieht, fo findet man, daß fie fich fast überall an die Samptftatten ber Malerei anlehnte und so mit dieser emporwuche. So stand fie im vierzehnten Jahrhundert in engster Beziehung mit ben Malerichulen von Brag und Roln, an welchem letteren Orte wir bereits die Zunft ber Stider haben fennen lernen, im funfgehnten aber gang befondere mit ber niederlandisch-burgundischen Schule. Bier in ben blubenben

Industrie- und Kunstländern, welche dem herzoglichen Scepter von Burgund gehorchten, regte nicht bloß eine ausgezeichnete Weberei zum Wetteiser an und leistete nicht nur die Kunst der ersten Maler, wie die der Brüder van Eyd, der Stickerei allen Borschub, sondern diese Kunst sand auch wie nie zuvor in den durgundischen Herzogen, besonders in Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen, ein glänzendes Patronat. Diese liebten die Stickerei als Kunst um ihrer selbst willen und ließen ihr daher alle Pslege angedeihen; sie bedurften derselben zur Bermehrung und Berherrlichung ihres weltlichen Prunkes, sie stellten ihr aber auch die größten Aufgaben zur Ehre und zum Schmucke des Altars und der Kirche. Diese vereinigten Umstände haben es zu Stande gebracht, daß aus der burgundischen Schule die höchsten Leistungen der Stickerei überhaupt hervorgegangen sind, Leistungen, die in jeder Beziehung auf der Höche der gleichzeitigen Malerei stehen.

Bis dahin waren aber auch mit ber Wahl ber Gegenstände und ihrer Anordnung in der kirchlichen Stickerei mancherlei Beränderungen vor sich gegangen. Es ist erzählt worden, wie im elften Jahrhundert gange Cutlen driftlicher Gegenftande bie Gewänder bedecten. Diefe Entlen nahmen mit dem zwölften und breizehnten Jahrhundert eine bestimmte Ausprägung an, indem einerseits die symbolische Bedeutung, welche man icon lange ben Thierbildern unterlegte, in gang beftimmter, allgemein giltiger und barum vielleicht auch allgemein verständlicher Beise feftgestellt wurde, andrerseits die Ereignisse des alten Testaments als vorbebeutend mit ben Ereigniffen bes neuen Teftaments in Beziehung gefest murden, fo daß jede Begebenheit des letteren ihr bestimmtes Borereigniß im ersteren fand. Diese feststehenden Bilberfreise nennt man heute die typologischen. Ihrer bemachtigte fich die mittels alterliche Runft feit bem awolften und breizehnten Jahrhundert und ftellte fie plaftisch an Bauwerken bar, besonders aber auch in ben Miniaturen der fog. Biblia pauperum, und vor allem auf firchlichen Ornaten, Antependien u. bgl., und vielleicht hier am frühesten. Intereffante Beifpiele diefer Art finden fich noch heute aus dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert in den Stiften von St. Paul und Göß. Die einzelnen, höchst zahlreichen Scenen sind hier entweder in Biersecken oder Kreisen dargestellt und die trennenden Bordüren mit Ornamenten und vereinzelten Thierbilbern reich geschmückt.

Mit dem vierzehnten Jahrhundert scheinen aber diese Bilberfreise von ben Stidereien gurudgutreten, mahrend fie in ben Sanbichriften ber Biblia pauperum bis zu ben Blochbuchern ber zweiten Stälfte bes fünfzehnten Jahrhunderts ihren Fortgang nehmen. Statt beffen concentriren sich die figurlichen Darftellungen bei den firchlichen Bemanbern mehr auf die breiten Borten, welche zu den Rreugftaben, au ben Borduren, ju Manipeln, Stolen u. f. w. verwendet werden. hier erscheinen die Figuren gewöhnlich über einander gestellt, eine jede unter cinem Balbachin oder einem Bogen, welcher feit bem Ausgange bes vierzehnten Jahrhunderts gewöhnlich die Form bes Efelsrudens annimmt llebrigens werden auch die Figuren der Heiligen unter solchen Architekturen in Reihen neben einander gestellt und haben so die Flachen ber Mäntel und Caseln, sowie auch jener Gewebe zu bebecken, welche als Antependien ober Rücklaten nicht zum Anzuge bestimmt find. Die letteren find es auch, welche mit einzelnen gemälbeartigen Darftellungen ohne typologische Reihung bedeckt werben. Das ausgezeichnetste Wert dieser Art, welches aus dem 14. Jahrhundert übrig geblieben, ift ein Antependium, das wohl aus der Brager Schule stammt, früher ber Stadtfirche zu Birna gehörte und gegenwärtig fich zu Dresben im Museum bes sächsischen Alterthumsvereines befindet. Es stellt in feiner Mitte die Krönung Mariens bar, mabrend zu den Seiten je fünf verschiedene Heilige unter Balbachinen stehen und reich ornamentirte Bandstreifen den Abschluß geben. Die Composition zeigt alle Borzüge der Malerschule des vierzehnten Jahrhunderts, die Zartheit der Empfindung, die Beichheit der Linien, die fromme Hingebung, die edle Einfachheit in einer so vollendeten Beise, bag fie nur ber Band eines großen Kunftlers entftammen fann, welche mit festen Bugen bie Umriffe auf die Leinwand gezogen hat. Nicht minder groß aber erscheint die Hand, welche die Vollendung und Schönheit in der allein genügenden Manier des Plattstichs bewahren und in ihre Weise überstragen konnte \*).

Was diefer Altarbehang für die Stickerei des vierzehnten Jahrhunderts, bas sind für die des fünfzehnten Jahrhunderts die fog. burgundischen Bewänder, welche sich in der faiferlichen Schatfammer zu Wien erhalten haben und zu benen fich noch einige Seitenftucke aus der Beute des großen burgundischen Kriegs in Bern befinden (S. Fig. 32). Sie muffen unbedenklich von allem Erhaltenen ale die größten Meisterwerfe ber Stickfunst überhaupt bezeichnet werden, und find nicht blog Kunftwerke in Anbetracht ihrer muhfamen Technik, sondern vom absoluten Standpunkte aus. Es sind vorzugeweise sechs Gemander (brei Mantel, eine Casula und zwei Dalmatifen) welche, einen Kirchenornat bilbend, zu ber firchlichen Feier bei den Festen bes Ordens vom goldenen Bließ gebraucht murden. Ihre Entstehung ift auf Bergog Philipp ben Guten gurudzuführen, welcher um bas Jahr 1450 einen solchen Ornat für den Orden vom goldenen Bließ jum Kirchengebrauch ansertigen ließ. Wahrscheinlich ist dies der in Rede ftehende, denn Zeit- und Kunstcharafter, Schule, Herkunft, Zweck, alles ftimmt damit überein. Die Zeichnung des reichen Figurenschmucks ent. stammt ohne Frage ber van End'ichen Schule. Da aber Meister Johann, beffen fie murbig ift, damale icon tobt mar, fo muß fie von ber hand eines feiner erften und beften Schuler herrühren. Wer die Stider und die Stiderinnen maren, benn es find verschiedene Banbe daran erfennbar, ift unbefannt geblieben; ihre Namen maren ebenso würdig der Nachwelt überliefert zu werden, wie die mancher vicl= genannten Rünftler.

Die figurlichen Stidereien bebecken bie ganzen Flächen ber Bewänder: es sind zumeift in Einzelfelbern, nach ber Beschaffenheit des

<sup>\*)</sup> S. Mittheilungen bes f. fach. Bereins für Erforschung und Erhaltung vaterlant, Alterthumer. VI. Beft. S. 79.

Naumes allerdings nicht ohne Gewaltsamkeit geordnet, stehende Einzelssiguren von Heiligen unter architektonischer Umrahmung, die, nach Lebensstellung und Geschlecht als Könige, Bischöfe, Mönche, Frauen zusammengereiht, mit den Chören der verschiedenartigen Engel wohl den ganzen Aufenthalt der Seligen darstellen sollen. Eigentlich gemäldeartige Scenen sinden sich nur auf den Nackenschildern der Mäntel sowie vorn und rückwärts auf der Casula. Wollten wir ihre sowie der Einzelsiguren künstlerische Borzüge schildern, so müßten wir eben die Tugenden der van End'schen Schule aufzählen, denn diese zeigen sie alle mit einander.

Wichtiger für uns ist ihre wunderbare technische Ausführung sowie die Gesammtwirfung, welche sie als Werke ber Stickfunft, verglichen mit benen ber Malerei, für bas Auge machen. Die angewendete Technik ist vorzüglich von zweierlei Art, die eine für die Befichter und Sande, die andere für die Bewander und den architettonischen Grund. Das Ganze ist gestickt auf einer Unterlage von grober Leinwand. Darauf sind die Ropfe und die Bande im freien Blattstich mit Seibe ausgeführt und zwar in einer fo vollendeten Beife, mit fo garten Uebergangen ber Tone, mit folder Berichmelgung ber Farben, daß man ein Gemälde vor sich zu haben glaubt. Eigenthumlicher und fast munderbarer noch in ber Ausführung ift die zweite Art. ganze übrige Raum ber Ginzelfelber nämlich, ben die Figuren und die Architektur einnehmen, ist zunächst mit einem Goldgrunde unterlegt worben und zwar fo, daß der Goldfaden bis an den Rand des Felbes geführt und bort umgebogen wurde, um feinen Weg gurudzulegen. Go bilbete sich eine Lage paralleler Goldfäben, die zu zwei und zwei zufammengefaßt und mit Ueberfangstichen niebergenaht wurden. Auf biefem Goldgrunde find bann die Contouren aufgezeichnet worden, innerhalb welcher ber Stider nach seinem Borbilde bie Malerei mit Seibenfaben zu schaffen hatte. Er hat dies durch den sog. Webestich so ausgeführt, daß er auf den dunkleren Flächen, in den Tiefen und Schattenpartien feine Faben bicht an einander legte, in den Salbtonen und im vollen

Licht sie erweiterte, so daß der Goldgrund selbst hindurchschimmerte und hellbuntel und Licht bildete. hierdurch entstand nun eine wun-



Dir. In. fo. f 'f' ... Singelfigur von den sog, burgundischen Gemandern in Wien.

berbare Birkung; benn wenn an sich schon bie Seide mit ber Intensität und bem Glanze ihrer Farben ben Effect ber Delmalerei über-

trifft, jo fam hier noch durch bas durchichimmernde Metall ber über die ganze Fläche ausgegossene goldige und doch milde Glanz hinzu, der alle die verschiedenen leuchtenden Farben merochronisch, d. h. durch einen gemeinsamen Ton, harmonisch zusammenband und dadurch gewissermaßen die Bracht der burgundischen Goldbrokate mit der stillen und warmen Harmonie indischer Farbencompositionen vereinigte. Manier ber Technif ist es, welche man damals in Frankreich battu en or ober en or battu, in geschlagenem Golbe, nannte. Wie vollendet fie hier ausgeführt ift, mag man aus dem folgenden Umstande Die Archäologen hatten nach langer Brufung alle diese Bemanber burchaus fur Werte ber ftidenben Sand gehalten; bagegen erflärte sie ein im österreichischen Museum ausammenberufenes Comité ber erften Seidenfabritanten, also Technifer von Rach, auf den erften Blick wegen ber außerordentlichen Regelmäßigkeit einstimmig für Weberei, die Köpfe und Hande natürlich ausgenommen; nach Stunden langer genauer Prüfung tamen sie aber ebenso einstimmig von ihrer Meinung gurud und erkannten ebenfalls alles für Stiderei.

So zeigt sich die Technik der Stickerei in diesem burgundischen Ornat auf einer Höhe, wo ihr alles möglich schien, wo sie glaubte, mit der Walerei und selbst mit der Blastik wetteisern zu können. Daburch gerieth sie auf Abwege, die vielleicht mit zu ihrem schnellen Berfall beigetragen haben. Als den einen Abweg muß man den Bersuch bezeichnen, förmlich aufgespannte Staffeleibilder, eingerahmte Wandbilder und Altargemälde zu schaffen, welche die gemalten Bilder ersetzen sollen. Bon diesem Bersuch haben sich noch mannigsache Beispiele, unter Anderem verschiedene Flügelaltäre erhalten. Es liegt auf der Hand, daß dadurch die Technik eigentlich nicht berührt und noch weniger ein unsmittelbar nachtheiliger Einsluß auf sie geübt wird, aber die Stickerei trat hier mit der Walerei auf deren eigenem Gebiet in eine Concurrenz, wobei sie unterliegen mußte. Denn will sie bloß Bilder schaffen, abgesehen von ihrer Bestimmung, so bringt das die Walerei müheloser und vollendeter zu Stande. Die Stickerei darf niemals vergessen, daß

ihr Gebiet von dem weichen Stoffe abhängig ift, der sich biegt und schmiegt, sich faltet oder doch falten läßt, ein Gebiet, worauf ihr wieder die Malerei nicht folgen kann und darf. Deshalb erscheinen alle gerahmten Stickereien in Gemälbeform verwerklich, mögen sie nun ein wirkliches Gemälde, einen Kupferstich oder was sonst der Art nachahmen, und um so verwerklicher, wenn sie gar das Aquarell, die Lithographie, die Tuschzeichnung auf Papier und Pergament zu Hilfe rusen, während anderseits z. B. gemalte Kopfs und Rückentissen, wie sie wohl die Freundschaft zuweilen in das Haus stiftet, nicht minder widers sinnig sind.

Geht hier die Stickerei in ihrem Parallelismus mit der Malerei viel zu weit, so irrt sie noch viel gründlicher, wenn sie gar auf eine Nachahmung der Blaftit sich einläßt und Ornamente und Figuren in einem oft ziemlich erhabenen Relief hervorzubringen sucht. Schon im vierzehnten Jahrhundert finden sich solche vereinzelte Beispiele, indem man bei gestickten Gewändern zunächst bem Laub eine reliefartige Bemeaung gab, wie es sonft in Silber, Gold und Gifen der Fall ift; man bog es, steifte es in der Biegung durch Rleifter und legte so die Blätter auf ben Seibenftoff. Dann ging man weiter und ftopfte bie Figuren förmlich puppenartig aus und befestigte diese Buppen auf die Ornate. So fieht man die Gewänder mit Erucifiren und Beiligen geschmudt. Das Berfehlte diefer Stidmanier liegt barin, daß fie ben Stoff übermäßig steift und jeben Kaltenfluß unmöglich macht; das Gewand wird jum Brett, jum hölzernen Relief. Man fann wohl ben Menschen coloristisch ober malerisch schmuden, aber boch nicht zum Träger plaftischer Runftwerke machen.

Beibe Abwege, die durch den Mißbrauch höchst ausgezeichneter Fähigkeiten entstanden sind und nur Ueberschreitungen der gestatteten Grenzen bilden, sind aber mehr frühe Symptone denn Ursachen des Berfalles, welcher die Stickfunst bereits im sechzehnten Jahrhundert ereilte, merkwürdiger Weise school zu jener Zeit, als die Schwesterkunst

ber Malerei, an der sie selber emporgewachsen war, ihren Höhepunkt erreichte. Der wirklichen Ursachen sind mancherlei.

Eine derselben, und vielleicht die bedeutenoste, mar der große Aufschwung und die vollendete Ausbildung, welche die figurliche Beberei seit dem fünfzehnten Jahrhundert und im Laufe des sechzehnten genommen hatte. Da fie Gemalbe ale Wandbekleibung in fo gemaltigen Dimensionen und in so hoher Bollfommenheit darstellte, so vermochte die muhevoll und langsam arbeitende Radel mit ihr auf ahnlichem Gebiete nicht ferner zu concurriren. Wie viel Zeit und Arbeit hatte sie verwenden muffen, um zu gleichem Resultate zu kommen! und wenn fie es fünftlerisch erreicht hatte, fo mare es faum möglich gemesen in Bezug auf Solidität. Das Interesse ber Großen und ber Runstwelt wendete fich also ber Weberei zu und vernachläffigte die einft gefeierte Stickerei. Jene wußte auch das Interesse ungeachtet der finfenden Runft und bes entartenden Geschmades bis in die zweite Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts, bis in die Zeiten Ludwigs XVI. selbst fich zu bewahren, mahrend diefe, die Stickerei, ale Runft langfam in ben Sintergrund trat.

Doch geschah es nicht so vollsommen und nicht so ausschließlich, daß sich nicht noch aus späterer Zeit gestickte Tapeten fänden, die wie im Wetteiser mit den Gobelins geschaffen erscheinen. Insbesondere scheint es Venedig, die Begründerin der Spitenfabrication gewesen zu sein, welche die weiblichen Hände noch länger mit solchen Arbeiten beschäftigte. Wenigstens sinden sich Beispiele, daß man dort noch im siedzehnten Jahrhundert die Wände mit Stickereien bedeckte, die in offener Seide ausgeführt den Schimmer des Atlas gaben und so der corativ eine glänzendere Wirkung machten, als die in Wolle ausgeführten Arrazzi oder Gobelins. Man ahmte in ihnen die großgeschwungenen Blumenmuster der venetianischen Sammts und Seidenstoffe nach oder machte sie bilderartig mit Figuren und Landschaften und setze sie als dann, mit reichen, ebenfalls gestickten Borten umgeben, als Füllstücke in die Wände ein.

Eine zweite Ursache des Verfalles liegt gewiß im Protestantismus, der im ersten resormatorischen Sifer allen farbigen Schmuck aus der Kirche verbannen wollte und zum großen Theile verbannte. Es wurde dadurch der Stickerei gewissermaßen die halbe Welt entzogen, denn die Kirche hatte sür Altar und Priester sast immer die reichsten und die höchsten Aufgaben gestellt. Nun blieben in den Kirchen der Kesormation nur die schwarzen Gewänder der Geistlichen, der schwarze Altarbehang mit weißer Decke. Wo war da Raum zur Anwendung der Stickerei, es sei denn etwa als weißer Besatz auf weißer Fläche? Das Element der Stickerei ist aber die Farbe.

In der katholischen Kirche blieb fie allerdings in diesem Elemente, und das sechzehnte Jahrhundert hat namentlich von italienischer Arbeit noch viele schöne Stickereien jum Dienst ber Rirche hervorgerufen, sei es in Behangen und Decken, sei es in ben Gewanbern ber Geiftlichen. Namentlich find noch manche Altarbehänge mit reicher Farben- und Goldstickerei in ben ichon geschwungenen Ornamenten ber Renaissance übrig, besaleichen Caseln, beren Stabe mit aut gezeichneten und vortrefflich ausgeführten Ginzelfiguren unter Baldachinen oder Bogen verziert sind. Aber bald gingen diese Begenstände den Weg des Verderbens oder des Ungeschmacks, und früher schon, als es auf anderen Gebieten der Decoration geschah. Die Jesuiten, beren Stil und Geschmack sich nun in ber Rirche geltend machte, brauchten ber grellen und glanzenden Effecte zur Einwirkung auf die Maffen, und wie sie vor allem sich der barocken Richtung in der Kirche bemächtiaten und fie weiter instematisch ausbildeten, so ergriffen fie mit Begierbe ähnliche Motive in der Flächendecoration. Ihnen lag nur daran die Augen zu blenden; daher waren ihnen die gewaltigen bunten Blumen und die geschwungenen goldenen Architekturornamente, wie sie nun in die Flachendecoration eindrangen, gang genehm. Da es hierbei nur auf Effect, nicht auf Feinheit und Schönheit ber Ausführung ankam, so ließ sich das Resultat vollkommen burch die Brocatweberei erzielen und die Stiderei murde überfluffig. Sochftens murde fie her-Falle. Bur Cultur und Runft. 16

beigerusen, um noch mehr Gold in breiten und starken Massen aufsattragen. Der Goldsaben verlor babei ebenfalls seine Feinheit und Biegsamkeit und verwandelte sich in jene unhandliche Art des mit versgoldetem Silberdraht umsponnenen Seidenfadens, daran unsere heutige Goldstickerei noch krankt. Bon jenen wirklich reizvollen Effecten, wie sie die Goldstickerei z. B. auf den obenerwähnten burgundischen Gewändern hervorgerusen, wo sie die ganze farbenreiche Fläche nur wie mit golsbenem Schimmer überhaucht, von solchen feinen Reizen hat die rohe Art im siedzehnten Jahrhundert keine Ahnung mehr.

Indessen, wenn die Stiderei durch die Reformation die Balfte ihres Reiches verlor, wenn fie burch ben Stil und bas Kunftbeburfnig ber Jesuiten tief im Geschmacke fant, so blieben ihr bie Dilettantenhande bes Haufes noch eine gute Beile treu. Im sechzehnten Jahrhundert waren die Sande der Frauen und Madchen im Sause ebenso fleißig wie geschickt, Tischbecken, Betten, Sandtücher, Rücklaken und was der Dinge mehr, sowie ihre Rleider mit funftreicher Nadelarbeit zu verzieren. Damals begnügte sich die Hausfrau nicht mit dem Bergnugen am "fcneeigen Lein"; fie wollte auch bunte Bergierung, einen Sinnspruch, vielleicht allerlei figurlichen Schmud baran haben, beffen Ausführung freilich fie felber und ihre Töchter übernehmen mußten. Fiel diefelbe, wie une vielfach erhaltene Beispiele zeigen, zuweilen auch etwas unvollfommen aus, fo mar fie boch immer liebensmurbig gebacht und in guter, löblicher Absicht erfunden. Sandelte es fich bann um die Brautausstattung, so blieben Scherze und allerlei verstecte oder offene Anspielungen auch nicht fern. Da gab es benn Bilber, welche die Herrschaft der Frau illustrirten, oder gartliche Scenen, die in farbiger Seide oder gefärbten Leinenfaben, meift nur contourirt, auf den Leinengrund gestickt waren. "Bic lieben fich die zwei fo fein", fteht 3. B. unter fo einem gartlichen Baare geschrieben, bas fich gerade umarmt, mahrend aus einiger Entfernung eine Nonne ihnen zusieht. Die Unterschrift unter ber letteren: "Wer mag bas arme Ronnlein fein?"

läßt uns vermuthen, daß wohl Anspielungen auf einen kleinen Famislienroman vorhanden sind.

Bu jener Zeit mar gur Bergierung berartiger Gegenstände bes häuslichen Gebrauches noch eine Fülle von Ornamenten in Berbreitung. welche theils aus dem Mittelalter überkommen, theils burch die Renaiffance vermehrt und verschönert maren. Sie gingen umber von Sand zu Sand wie Gemeingut und wurden copirt, veranbert, umgeschaffen, neu componirt, endlich gegen bas Ende des sechzehnten Jahrhunderts und zum Theil früher ichon in Mufterbuchern gesammelt und in Solzschnitt, Rupferstich oder Radirung herausgegeben. Gine große Anzahl dieser heute sehr selten gewordenen Bucher besitt die Bibliothet des öfterreichischen Museums. Ihre Muster dienten ebenso ber farbigen Berzierung, ber Beifftiderei, wie auch fur Spigen. Auf dem Leinenzeug bes Saufes, auf Sandtuchern, Deden, Bettüberzugen und Behangen wurden fie damals noch vorzugsweise in Blau und Roth, insbesondere in der letteren Farbe ale Borten, Saume, Ed- und Fullftude ausgeführt, und, jum Theil bichter, jum Theil offener in ber Zeichnung gehalten, gemährten fie, wie die nicht felten erhaltenen Beifviele lehren, auf der Tafel wie im Schlafzimmer eine ausgezeichnete Decoration.

Alles dieses war ganz vorzugsweise Arbeit der Frauen des Hauses selbst, welche somit dem Nützlichen das Schöne hinzufügten, statt wie heute nur zu oft mit unsäglicher Wühe Dinge anzusertigen, die unnütz und häßlich zugleich sind. All das, was dem Gebrauche dient, wird heute fabrissmäßig geschaffen, was ja auch soweit in der Ordnung ist, aber es wird auch fabrissmäßig verziert; die Frauen des neunzehnten Jahrhunderts richten (oder richteten) ihre Kunstarbeit nur an Nebendinge, an das Ueberslüssige, das gemeinissich weder Freude bereitet noch Schönheit giebt. Das, was die Frauen des sechzehnten Jahrhunderts thaten, ist heute nur noch bei den Bäuerinnen Sitte\*), die

<sup>\*)</sup> Siebe ben unten folgenben Auffat über bie nationale Bausinbuffrie.

vieler Orten nicht bloß die alte Gewohnheit, sondern selbst die alten, zum Theil uralten Muster bewahrt haben und mit fortwährenden Barianten in Uebung erhalten.

Aus dem vornehmeren oder dem Bürgerhause verschwand dieje Art der Stickerei vor einer Art der weiblichen Handarbeit, welche im sechzehnten Jahrhundert neu erstand, der Spitze nämlich. Diese neue, bazumal in Mode kommende Arbeit beschäftigte nicht nur zahllose Sande und entzog fie ber eigentlichen Stickerei, mas insbesonbers auch von ben Nonnenklöftern gilt, sondern sie verbarb auch ben Beschmack an Bum Spigenbesatz galt nunmehr ftatt der rothen und der Farbe. blauen Verzierung auf allem Leinwandgeräth nur noch die weiße, und fo wurde jene von dieser im Laufe des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts völlig abgelöft. Ein bedauerlicher Miggriff, benn diefer Wechsel des Geschmackes führte zu einem Aufwand, zu einer Berschwendung von Mühe und Arbeit, die mit dem Resultat, mit der Wirkung der fertigen Arbeit als Decoration in gar keinem Berhältniß fteht. Es ist erstaunlich, welche Kunftfertigkeit, welche Zeit z. B. weiß geftickten Bettbecken gewidmet wurde, deren Wirkung gleich Rull ift. Man sieht Arbeit und Zeichnung fast nur, wenn man die Decke gegen bas Licht halt, und bas ift doch nicht ihre Beftimmung. Biele folcher Arbeiten haben sich noch heute in Familien erhalten, wo ihnen die Bewunderung der Nachgebornen nicht zu fehlen pflegt, aber mas schlimmer ift, es ift mit ihnen auch dieses Migverhältniß zwischen Arbeit und Wirkung in der heutigen weiblichen Sandarbeit geblieben.

Hatte so die Stickerei ihre besonderen Leiden, an denen sie krankte, so mußte sie im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert noch das allgemeine Schicksal mit ertragen, den Berfall von Kunst und Geschmad. Je mehr sie aushörte Kunst und Gewerbe zu sein, wie sie es im Mittelalter gewesen war, je mehr sie lediglich in die Dilettantenhände gerieth, je mehr sank in ihr auch die Zeichnung. Es sind aus dem achtzehnten Jahrhundert, zum Theil auch von älterem Datum, eine Ausahl Musterbüchlein erhalten, die als Borlagen für die Kinder, für

Saus und Schule bienten ober ftatt ber alten gedruckten Mufterbucher gebraucht wurden. Sie enthalten die Buchstaben, die Ziffern und kleine Ornamente, alle von der gewöhnlichsten, reizlosesten Art der Zeichnung und bereits in jenen unkunftlerischen und boch muhevollen technischen Berfahrungsweisen, die oben Eingangs geschildert worden find. Daneben bringen auch jene Nothbehelfe ein, papierne Zeichnungen, Malereien auf Seibe, eingesette Röpfe ober sonstige Gegenstände. Man fieht aus dem achtzehnten Jahrhundert kleine gemalte ober gravirte Bildchen, die überstickt sind in allerlei unbeholfener Art, oder bei denen ein Theil in Stickerei ausgeführt ift. In goldenen Rahmen sollten sie bie Burgerftube zieren, aber auch Rirche und Altar, benn viele diefer Arbeiten wurden von frommen Damen gemacht ober gingen aus ben Rlöftern hervor, welche die alten guten Traditionen, welche Zeichnung wie Technik verloren hatten. Hin und wieder geschieht es allerdings auch, daß man auf bilbliche Stickereien religiofen Begenftandes ftogt, namentlich von italienischer Herfunft, die aus Rlöstern stammen und Technif und Zeichnung trefflich bewahrt zu haben scheinen. Nur der Stil verrath ihre fpate Bertuuft. Auch diese horen im achtzehnten Jahrhundert auf.

Das Befte, was diese Periode, unsere unmittelbare Vorgängerin aufzuweisen hat, leistete wiederum das Gewerbe. Es war im achtzehnten Jahrhundert die gestickte Kleidung Mode geworden, und wie damals die zarte blumige Verzierung in den Geschmack kam, so wurde sie auch auf die Kleidung und ganz insbesondere auf jene der Herren, auf ihre Röcke, Justaucorps und Westen übertragen. Bunte Blumens guirlanden meistens von kleinen zarten Blümchen, in bunter Seide ausgeführt und zuweilen mit Silber und Gold gehöht, begleiteten die Säume, umzogen die Taschen und Kragen oder legten sich sonst an, wo es der Mode genehm war. Viele dieser bunten Kleidungsstücke haben sich noch heute in den Garderoben der Höse erhalten oder sind in diesienigen der Theater gekommen, einzelne auch bereits in die Sammslungen und Wuseen aufgenommen, dessen sie auch um ihrer zierlichen

Composition in bescheibenem Naturalismus, sowie um ihrer ganz vortrefflichen Aussührung willen vollkommen würdig sind. Damenshände thaten natürlich das Gleiche zu ehelichem und bräutlichem Schmuck, davon die gestickten Westen als Arbeit und Gabe von geliebter Hand noch dis in unsere Jugendtage hineingeragt haben. Aber diese Dilettantenarbeiten konnten sich selten mit denen der Meister und ihrer Gesellen vom Fach vergleichen.

Nun tam die Revolution mit ihren Schrecken, mit ihrer Gleichmacherei, mit ihren schnellen und gewaltigen Begebenheiten. Wer hatte noch Luft und Muth an die garte Zierde zu benten, die dem ancien regime aristofratischer Menschen und Zeiten angehörte! Mit Saarbeutel und Buber, mit Reifrock, Schuhen und Strumpfen, gingen auch Spiten und Stickereien, jum Theil auf Nimmerwiederseben bavon. Bon der republikanischen Rleidung von dazumal ift heute dem männlichen Anzuge die gangliche Schmucklofigkeit geblieben, ber gegenüber bie gestickte Weste ein ebenso schüchterner wie schwacher und miklungener Bersuch blieb. Die Damenkleibung gewann zwar bald wieder einigen Schmuck schon durch die Moden am Hofe des erften Napoleon, welche ber Golbstiderei nicht entbehren fonnten, aber ihrem Bedurfniß nach bunten Farben, das ohnehin nicht groß war, wußte die Weberei bald fo völlig zu entsprechen, daß ber Stickerei wenig ober gar nichts zu thun übrig blieb. Sie verfam baber im Gewerbe wie im Saufe. Jenes hatte taum noch andere Dinge zu besorgen als diejenigen für bie Kirche, ober bas haus mit Muftern und angefangenen Arbeiten au verforgen.

Im Hause warf sich die Dilettantenhand der Frauen und Madchen sast einzig auf die Berzierung von unnützen oder Nebendingen, als da sind: Geldbörsen, Cigarrentaschen, Tabakskaften, Wandkasten, Etageren, Lampenteller, Kissen und was dergleichen mehr ist. Und wie wurden die Hände dafür in Bewegung gesetzt und die Augen angestrengt, zumal wenn die liebe Weihnachtszeit sich näherte! Und wenn das Resultat noch etwas Gutes gewesen wäre! Aber nicht nur, daß die technischen

Beisen, der Kreugftich, der Berlftich, die Straminftickerei, die Stickerei in Glasperlen die allerunfünstlerischsten waren und die ungenügendsten für die Aufgaben, die ihnen gestellt wurden, nicht nur, daß die Farbenwahl ganglich reiglos war; es waren auch die Gegenstände der Ornamentation nicht minder verfehrt. Es bemächtigte sich eben die naturalistische Blumenliebhaberei auch dieses Gebietes, bann folgten die Thiere, die romantischen Scenen, und schließlich wollte man in biefen gang ungulänglichen Manieren sogar hiftorische Gemalbe ausführen. Es sei an alle diese Schrecken und Sunden des neunzehnten Jahrhunderts, die leider noch feineswegs überwunden sind, eben nur erinnert, da sie ja allzu bekannt find, fie auch andrerseits bereits in ber "Runft im Sause" fritisch beleuchtet worden. Selbst die Beifistickerei, welcher die Taschentücher oder das "Merken" als höchste und bedeutendste Aufgabe zufiel, konnte sich nicht auf der Höhe des achtzehnten Jahrhunderts behaupten; fie fant, weil ihr die Begenftande mangelten und vor allem, weil die Band, die fie ausführen follte, nicht zeichnen gelernt hatte.

Die Kirche, wie gesagt, hielt allein noch eine Art von Stickereisgewerbe aufrecht, das man eine Kunft nicht mehr nennen kann, denn Manieren, Farbengeschmack, ornamentale Zeichnung waren in gleicher Weise verkommen. Große bunte Blumen lagen mitten zwischen plumpen Ornamenten, und schwere Goldstickerei machte die Gewänder steif und brettern. Die Wirkung war roh und gemein. Zwar nahm die Kirche auch viele vornehme Damenhände in Anspruch, welche sie mit gestickten Gewändern beschenkten, aber diese Gewänder, in den unbeholsenen und ungenügenden Manieren des Hauses ausgeführt, waren wohl meist von bescheidenem Effect, aber darum nicht besser als diesenigen, welche das Gewerbe lieferte.

Dennoch sollte gerade von der Kirche der Anftoß zur Besserung, zu einer modernen Reform der Stickerei ausgehen. Der Widerspruch zwischen der buntfarbigen, bäuerischen, untünstlerischen Gewandung und dem Ernste und der Würde des Priesters drängte sich hier zuerst in seiner Unverträglichkeit dem Gefühle auf und veranlaste Geiftliche selbst

sich nach besseren Mustern umzusehen und diese zur Nachahmung zu empfehlen. Man fand sie in den Ueberresten des Mittelalters, die nun eifrig an das Licht gezogen und gesammelt wurden. Handelte es sich hier zunächst um die ästhetische Wirkung, allerdings nicht ohne archäologische Beimischung, so machte sich auch neben dem kunstlerischen Element das rein technische geltend, denn mit den unvollkommenen dilettantischen Manieren konnten die Ziele, die man anstrebte, nicht erreicht, die Aufgaben, die man stellte, nicht gelöst werden. Man nahm also auch die mittelalterlichen Stickarten wieder auf und bemühte sich selbst einen besseren und schmiegsameren Goldsaben zu schaffen.

Die Bewegung ging vom Rheine aus und fand ihre erste Stüte in den Nonnenklöftern zu Röln und Aachen, insbesondere in jenen der Schwestern vom armen Rinde Jesu, die mit Silfe ihrer Filialen mahre Bflanzstätten der Runftftickerei im firchlichen Dienste geworden sind. Es ift unleugbar ein großes Berdienft. Man folgte junachft in Bien. allerdings im Anfange in vereinzelten Erscheinungen, bann in Belgien und Holland, in München und Augsburg, in Innsbruck, endlich mußten auch die großen Werkstätten in Lyon und Paris sich zur neuen Art bequemen, beren Sieg damit entschieden war. Sind die Spuren der alten Art, die z. B. in Italien noch ganz allein zu herrschen scheint, auch keineswegs entschwunden, sind die Paramente für den gewöhnlichen Geiftlichen auch überall noch vorwiegend im bisherigen Ungeschmack gehalten, sowie es Damen genug gibt, die in gleicher Beise wie früher die Rirche mit der unschönen Arbeit ihrer schönen Sande begaben, so ift boch basienige, was mit einigem Anspruch und Aufwand gemacht wird, was etwas sein soll, durchweg schon in der neuen Richtung ge-Damit foll freilich nicht gefagt fein, daß es auch immer gehalten. lungen ift.

Diese Bewegung ist heute von ihrem ersten Entstehen an etwa zwanzig Jahre alt, also Zeit genug, um auch in das Gebiet der Laiensstückerei hinüber zu greifen. Lange, lange schien es aber, als ob beide Gebiete gar nichts mit einander zu thun hätten, während sie doch eine

und dieselbe Kunst betrieben. Die Laienstiderei, die Stickerei im Hause suhr fort sich mit den fürchterlichen Mustern der Berliner und Leipziger Fabriken zu versehen, die immer drohendere Schreckgestalt annahmen, und mit ihnen alle Schönheit, alle Kunst, alle Bernunst zu verachten. Schulen, Fabriken, häusliche Arbeit, alles vereinigte sich in gleichem Ungeschmack. Was die Fabriken als Muster und angesangene Arbeiten lieserten, war so, daß Zeichnen und Denken in gleicher Weise erspart blieben. Es blieb nur die mechanische Mühe als einziges Object der Werthschätzung übrig.

Indessen auch hier mußte das Eis gebrochen werden, wenn es vielleicht auch am langften hielt. Einsichtsvolle Runftler, welche aus ber becorativen Runft Brofession gemacht hatten, Schriften und Reben ber Bortampfer für die Regeneration unserer Runftindustrie, sie wirften endlich soviel, um das bisherige Berfahren in Migcredit zu bringen - immer der Anfang des Befferen. Gingelne Damen betraten fühn die neuen Wege und begannen in richtiger Weise für den Schmuck bes Saufes zu ftiden, Fabriten folgten, wenn Anfangs auch nur nebenbei. mit gesteppten Riffen, Decken, Bortieren und bergleichen fur bas Saus bestimmten Gegenständen. Nur diejenigen Fabriken, welche gerade die Mufter für die häusliche Arbeit schaffen, find die allerletten und scheinen noch feine Ahnung von dem Umschwunge des Geschmackes zu haben, mahrend man andererseits jenen weitverbreiteten Berliner Modezeitungen nachruhmen muß, daß fie nach ihrem Bermögen bemuht find auf die neuen Wege hinüber zu lenken. Aber mas ein paar Jahrhunderte lang sich eingewurzelt hat, das ist nicht mit einem Schlage entfernt. Es muffen erft die Schulen mithelfen, um das Uebel ganglich auszurotten, um einen richtigen Geschmack in bas Saus zu bringen. Auch bazu ist bereits der Anfang gemacht, z. B. in Wien und München mit ber Gründung eigener Stickschulen, die ber fünftlerischen Durchbildung und Erweiterung ber weiblichen Sandarbeit gewidmet find.

Hat hierzu ohne Frage der rühmenswerthe Borgang auf firch. lichem Gebiete beigetragen, fo kam noch ein anderer Umftand helfend

und auftlärend hinzu. Auf ben großen Beltausftellungen ericbienen nach und nach in immer höherem Glanze und immer größerem Reichthum die Arbeiten des Orients, und unter ihnen auch die Stickereien von Indien, China und Japan, aus der Türkei, Berfien und von den Steppen Boch- und Mittelafiens. Bu ihnen gesellten fich Arbeiten ber Bäuerinnen uns naher liegender Bolferschaften, die man fich als barbarisch oder halbbarbarisch zu benten gewöhnt hat, aus Slavonien, Rumanien, aus Rufland ober felbft Lappland. Man hatte viel an allen zu bewundern. Man erfannte an den letteren z. B. neben ibrer gelungenen becorativen Wirfung eine Fülle originaler Motive, bie jum Theil jenen bes fechzehnten Jahrhunderts, von denen oben die Rede gewesen ift, zum Berwechseln ähnlich sahen, zum Theil ihren Ursprung noch in uralten, fernsten Zeiten zu suchen haben. fannte an den Arbeiten des Orients die wundervollsten und reichsten Farbeneffecte, hatte die Schönheit, Mannigfaltigkeit und Stilgemäßheit der Ornamente zu bewundern und staunte über die Feinheit. Bollendung und Bielseitigkeit der technischen Manieren.

Berglich man nun damit dasjenige, was unsere Damen und unsere Mädchenschusen in reichlicher Fülle auf die Ausstellungen gessendet hatten, so konnte man sich der Wahrnehmung eines ungeheuren Abstandes nicht verschließen. Nehmen wir ein paar vereinzelte Erscheisnungen aus, sodann einige kirchliche Arbeiten, davon die besten ohnehin nicht auf die Ausstellungen kamen, so sah man auf der einen Seite Mangel an Zeichnung, Mangel an Farbensinn, Mangel an Technik, kurzum Mangel an Geschmack und Kunst, auf der anderen, d. h. auf der orientalischen Seite, Zeichnung und kunstvolles Arrangement, Schönheit in Farbe und Ornament, Reichthum des Effectes und der Manieren, richtiges Gesühl für das Schickliche und Angemessene, alles, was Herz und Verstand nur wünschen können. Wie weit traten die Arbeiten unserer gebildeten und vielbelesenen Damen hinter jenen der geistig trägen Damen des Harems zurück, ja selbst hinter jenen der schwedischen und lappischen Bauerfrauen, welche sogar an simpler Gesch

schicklichkeit und Sicherheit der Hand hervorragten. Nicht einmal die Weißstickereien, bei weitem das Beste, was die europäische Hausstickerei, zumal die unsrige, schafft, hielten Stand. Man sah auf der Wiener Ausstellung Schleier oder Gesichtstücher persischer Damen in gestickter und durchbrochener Arbeit, die an Feinheit, Schönheit, Genauigkeit und Zartheit der Ausstührung alles in Schatten stellten, was die Christenheit an Weißstickerei geliefert hatte.

War dieser Gegensat, dieser Abstand der orientalischen und europäischen Arbeiten beschämend genug, so gewährte er andererseits den Bortheil die Augen zu öffnen, den Stand der Dinge klar zu legen und zugleich die Wege der Besserung aufzuweisen. Was die wenigen, meist in unansehnlicher, verdorbener Gestalt aus dem Mittelalter erhaltenen Gegenstände nur einzelnen zu zeigen und zu lehren vermochten, das gewährte der Orient mit seinen Arbeiten aller Welt, die sehen wollte. Das Uebel ist klar und ebenso die Wege, die zur Heilung sühren. Sie heißen: Uebung im Zeichnen, Uebung des Farbensinnes, Erweiterung der technischen Manieren. Das Andere solgt von selber. Schulen oder Bestrebungen, die auf dieser Basis gegründet sind, werden des Zieles nicht versehlen.

## VI.

## Curiositäten der Töpferkunst

aus bem

sechzehnten Jahrhundert.

(Sirschvogel. — Henry - deur - Arbeiten. — Palissy.)

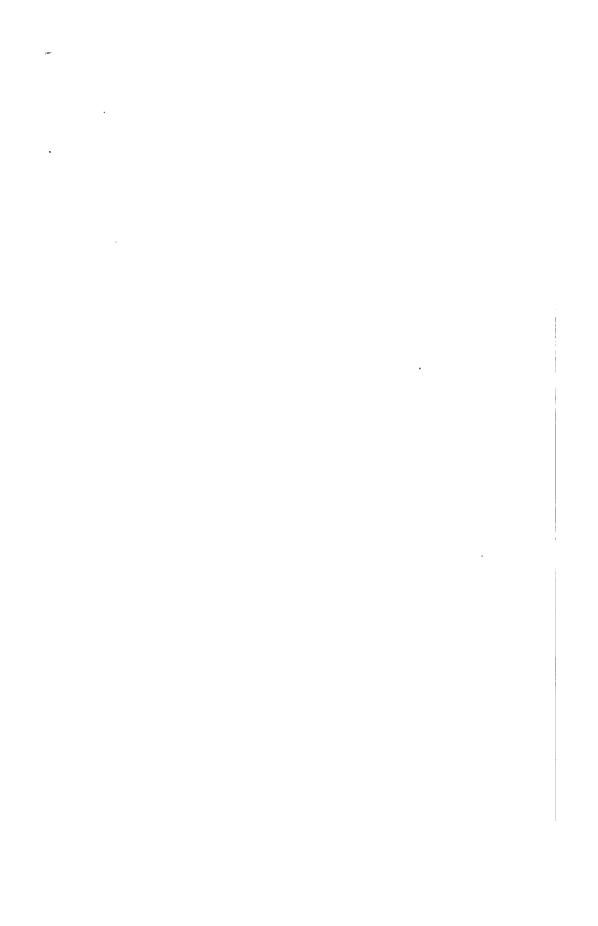

Das sechzehnte Jahrhundert zeigt auf allen Gebieten der Cultur und des öffentlichen Lebens räthselhafte, wundersame oder abenteuerliche Menschen, räthselhafte und wundersame Erscheinungen, so auch auf dem der Töpferkunft.

Zwar die "Majoliken" Italiens, die berühmteste Art der glassirten Thonwaren, odwohl aus zweiselhaftem Ursprung hervorgegangen und mit ihrer früheren Geschichte in Dunkel gehüllt, nahmen im sechzehnten Jahrhundert eine solche Entwicklung und gewannen einen so gleichmäßigen Charakter, daß der einzelne Künstler kaum hervorragen oder seine künstlerische Eigenthümlichkeit zur Geltung bringen konnte. Bon der Gunst der Fürsten und der Großen getragen, ging dieser Zweig der Kunstindustrie in das Große und Breite und erfüllte die kunstliebende Welt überall mit seinen Erzeugnissen.

Anders nordwärts der Alpen. Man hätte erwarten sollen, daß, wie auf anderen Gebieten der Kunst, so auch hier in der Töpferei der Einfluß der italienischen Renaissance einen neuen Zweig, eine neue Art der Fabrication geschaffen, die alte glasirte Thonware völlig umgeändert hätte. Man machte auch verschiedentlich den Bersuch, aber durchaus nicht mit Glück und Ersolg. Bielmehr ist dasjenige, was im sechzehnten Jahrhundert diesseits der Alpen in der Töpferei von künstlerischer Bedeutung entstand, und was noch heute den Eiser der Runstsreunde und Kunstsammler selbst in weit erhöhtem Maße gefesselt hält, durchaus eigenartig und trägt zugleich darin den Charakter des sechzehnten Jahrhunderts, daß es von eigenthümlichen Menschen oder in eigenthümlicher, seltsamer Weise entstanden ist.

Gilt dies insbesondere von Frankreich und zwar von jenen Arbeiten, die nach ihrem Erfinder und Berfertiger Bernard Palissy noch heute benannt werden, und von jenen, die man als Henri-deux- oder Diron-Baare bezeichnet, Arbeiten, welche vorzugsweise den Gegenstand dieser Abhandlung bilden sollen, so hat auch Deutschland in Augustin Hirschvogel seinen Beitrag zu dieser Geschichte räthselhafter Menschen und Dinge gestellt.

Geboren in vielberufener und vielbesprochener Zeit, in einer Stadt, in welcher uns jeder Stein wie ein alter Bekannter begrüßt, von welcher uns alle berühmten und nicht berühmten Namen, zumal aus jener Epoche, geläufig sind, als wären sie unsere Mitlebenden von heute, ist er selber mit seinen Thun und Lassen, ich will nicht sagen, so geheimnisvoll, aber so unsicher, so unbestimmt geblieben, daß man nicht einmal weiß, ob die ihm zugeschriebenen Arbeiten auch wirklich sein Eigen sind. Augustin Hirschvogel war ein echter Sohn des sechzehnten Jahrhunderts, strebend, suchend, wandernd und abenteuernd, viel gewandt, wie die Universalgenies dieser Zeit, in aller Kunst gesschickt, aber in keiner befriedigt.

Als der Sohn eines Glasmalers, des berühmten Beit Hirschvogel, dessen Arbeiten noch heute zu den schönsten Zierden der Stadt gehören, im Jahre 1503 oder nach anderer Angabe schon 1488 in Nürnberg geboren, begann er seine Thätigkeit in dem Geschäfte seines Baters.

Auguftin, sagt Neubörffer in seinen Nachrichten von Nürnberger Künstlern, war seinem Bater und Bruder, dem jüngeren Beit, in ihrer Kunst alsbald überlegen und erweiterte die Technik der Glasmalerei durch eigene Entdeckungen. Auch erfand er besondere Bortheile im Brennen des Glases, war ein äußerst geschickter Zeichner, war versständig in der Musik, wie sein älterer Zeitgenosse Leonardo, dem er, wenn auch nicht an Großartigkeit, doch vielleicht an Bielseitigkeit gleichstommt, und im Emailliren übertraf ihn Niemand seiner Zeit. Aber all diese verschiedenartige Thätigkeit und Geschicklichskeit befriedigte sei-

nen unruhigen Geift nicht; es mochte ihm auch zu enge in seiner Baterstadt werben, bei dem fleinlichen und vedantischen Handwerts- und Rrämergeiste, ber bort herrschte. Da ließ er denn Alles fahren, verband fich mit einem Safner und wanderte mit ihm nach Benedig, bort fein Glud zu versuchen. In Benedig mard er ansäkig, wurde Burger und heiratete, mußte aber, wie Neuborffer fagt, bas Handwerk und bas Schmelzen von neuem lernen. Wahrscheinlich ift bamit die venetianische Glasmacherei gemeint, in jedem Falle auch die Töpferei, in welcher er sich sicherlich in Benedig durch den Anblick der Majoliken vervollkommnete, obwohl die eigentliche venetianische Fabrik damals noch nicht gegründet war. Wie lange er in Benedig blieb, wird uns nicht gesagt. Er fehrte bann nach Nurnberg gurud, bereichert mit seinen Kenntniffen und Erfahrungen, und sette hier vor allem seine Arbeiten in emaillirter Terracotta fort. Er machte, wie unfer Bewährsmann fagt, welfche Defen, Rruge und Bilber auf antiquitätische Art, als waren fie in Metall gegoffen. In Nurnberg fand er Biderspruch bei den zunftmäßigen Töpfern, die ber neuen Art das Bandwert zu legen gedachten, jedoch der Rath schützte ihn in der Ausübung, was wir wohl als ein Zeichen betrachten dürfen, daß seine Arbeit mehr für Kunft, benn für Handwerk geachtet wurde. Alsbald aber machte ihm auch das keine Freude mehr, und nachdem er es noch mit dem Wappensteinschneiden versucht hatte, wanderte er wieder aus und übergab das ganze Thongeschäft seinen Genossen. Ronig Ferdinand hatte ben geschickten Rünftler in Nürnberg kennen gelernt und berief ihn nach Wien. Hier soll er sich 1530 niedergelassen haben; nach andern Nachrichten befand er sich aber noch im Jahre 1543 in Nürnberg, Auch in Wien fand er keine Ruhe, sondern durchwanderte nach allen Richtungen die Erblande Ferbinande, sowie Ungarn und Siebenburgen, wohl mit im Interesse seiner neuen Thatigfeit, benn er war nun Geograph und Kartograph geworden, atte und ftach in Rupfer Portrate, Wappen, Gerathe, Landschaften und Ansichten, gab ein Buch über Geometrie und Perspektive heraus und ichrieb selbst ein religioses Buch, eine "Concordanz und Falle. Bur Cultur und Runft. 17

Bergleichung des alten und neuen Testamentes". Das Jahr 1553 scheint diesem vielseitigen, aber unruhigen Geiste ein Ende gemacht zu haben.

Bon Auguftin Birichvogels verschiedenartiger Thätigfeit interessiren uns hier natürlich nur seine Arbeiten in emaillirter Terracotta. Es ist in dieser Beziehung die Frage aufzuwerfen, ob er diese Kunft erst in Italien erlernt, ober ob er sie nicht bereits in Nürnberg getrieben, fodann in Benedig fortgesett und unter bem Ginflug ber Majoliten vervollkommnet hat? Diese lettere Ansicht ift wohl die richtigere. Neubörffer fagt von Augustin, daß er bereits vor der Reise nach Benedig bes Emaillirens fundig gewesen sei wie fein anderer seiner Zeit, und es fann hiermit nur die emaillirte Thonware gemeint fein, da Augustin kein Goldschmied war und das Rupferemail der Limofiner zu jener Beit in Nürnberg nicht geübt murde. Dagegen hatte die Töpferei schon längst eine gewisse Stufe der Kunftübung erreicht, und glafirte, mit Figuren und Wappen in Reliefs geschmudte Defen gingen gleichzeitig mit ber erften Epoche ber Majolifen und früher schon aus ben Nurnberger Werkstätten hervor. Selbst buntfarbige Arbeiten finden fich barrunter ichon aus dem ersten Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, wie heute noch mohlerhaltene Beispiele bezeugen.

Was hirschvogel von dieser Aunst nach Benedig brachte, oder was er dort lernte und wieder in Nürnberg einführte, das wird schwerlich heute zu bestimmen sein. So viel ist aber gewiß, daß die emaillirten Terracotten, welche nach seiner Rücksehr aus seiner Nürnberger Werkstätte hervorgingen, oder vielmehr, welche ihm als seine Werke zugeschrieden werden, von den italienischen Majoliken ganz verschieden sind und den Anspruch auf ein eigenes und eigenthümliches Genre erheben. Es sind Gefäße verschiedener Art, große Töpse, Krüge, Flaschen, alle sowohl in ihrer Form, wie im Colorit, wie auch darin von den italienischen Arbeiten verschieden, daß sie vorwiegend mit Reließ geschmückt sind und nicht den Nachdruck auf Malerei und Zeichnung legen. Die Aussührung der Reließs, welche in Ornamenten wie in genrehaften Figuren aus dem

Leben, wie in Beiligen und Aposteln bestehen, ift verhältnigmäßig roh. aber deutsch im Stil. Die Apostel erhalten ihre Stellung meist unter Rundbogen um das Gefäß herum, eine Anordnung, die wohl nie bei den italienischen Arbeiten dieser Zeit vorkommt und in Deutschland schon aus bem Mittelalter herrührt. Auch ift die Formenbildung der Gefäße bei ben Italienern ohne Frage feiner, freier, schwungvoller und von höherem fünftlerischen Geiste getragen. Die beutschen Arbeiten verleugnen allerbings nicht, daß fie einer echten Runftepoche und einer fünftlerischen Band entstammen, aber fie find berber und plumper, ale ihre fühlichen Rivalen. Bas fie aber vielleicht voraushaben, wenn man bas als einen Borzug betrachten will, das ist eine mannigfaltigere Balette. Die Arbeiten von Birichvogel haben Farben ober Farbentone, welche die Majoliken nicht fennen. Sie find baher als Schmud der Zimmer und Crebenzen von jeher eine gesuchte Zierbe gewesen und werden heute höher geschätzt als je. Freilich ift es schwer zu bestimmen, welche Gegenstände von allen jenen, die man ale die Arbeit Hirschvogele bezeichnet, wirklich der Hand und der Werkstätte biefes Rünftlers entstammen, da sie teine Zeichen tragen und ihre Fabrication, bis ein verändeter Geschmack fie beseitigte, auch nach bem Aufgeben und bem Tobe ihres Schöpfers fortbauerte.

Tragen Hirschvogels und seiner Nachsolger deutsche Majoliken, wie sie zuweilen genannt werden, einen so unabhängigen, originellen Charafter, daß die venetianischen Lehrjahre des Meisters völlig versgessen erscheinen, so sindet diese Eigenart und Unabhängigkeit in noch erhöhtem Grade bei jenen schon genannten französischen Faiencen statt, von denen man die einen gewöhnlich nach dem König Heinrich II. bezeichnet, während die anderen den Namen ihres Ersinders für alle Zeiten berühmt gemacht haben. Aber originell in ihrer Art, reizen sie ebenso das Interesse durch ihre räthselhasse und dunkse Entstehung wie durch die Eigenthümlichkeit ihrer Technik.

Die sogenannten Henri-deux-Gefäße sind bis auf die neueste Zeit so sehr ein Rathsel gewesen, daß man sie als die Sphing der Kunftliebhaberei bezeichnet hat. In der Zeit ihrer Entstehung von

feinem Schriftsteller erwähnt, drei Jahrhunderte unbeachtet geblieben, von völlig dunkler Herkunft, sind sie in unseren Tagen plötslich aufsgetaucht und zu solcher Schätzung gekommen, daß man für einzelne Stücke, die doch nichts vorstellen als kleine Thongeschirre von werthslosem Material, 30,000, ja 40,000 Frcs. gezahlt hat, und eines dersselben, wenn es in den Handel käme, selbst auf 60,000 schätzt. Zu dieser enormen, selbst im Kunsthandel unerhörten Schätzung namensloser Gegenstände von werthlosem Material hat allerdings die Seltensheit und das Geheimnisvolle viel beigetragen, mehr vielleicht noch die Mode der Kunstliebhaberei, welche in ihrem Wechsel sich neuerdings den Faiencen zugewendet hat; man muß aber auch zugeben, daß das künstlerische Interesse, welches sie gewähren, nicht gering ist.

Es mögen etwa dreißig Jahre her sein, daß ein archäologischer Kunstschriftsteller in Rouen Namens Pottier die Ausmerksamkeit auf diese die dahin undekannten Thongefäße lenkte, von denen er damalk vierundzwanzig Stücke nachweisen konnte. Heute sind es alles in allem etwa sechzig, die man bei englischen und französischen Kunstfreunden oder in Sammlungen kennt. Ihre Art ist so eigenthümlich, so grunde verschieden von allen übrigen Töpserarbeiten ihrer Zeit, daß man über keinen Gegenstand in Zweisel sein kann, ob er diesem Genre der Henri-deux-Gefäße beizuzählen ist oder nicht. Die Eigenthümlichkeit ist wieder so geschlossen, daß man sie ohne Bedenken sammt und sonders auf dieselbe Quelle zurücksühren wird.

Die Bestimmung dieser Gefäße ist verschiedener Art: es sind Becher oder Pokale mit Deckeln, Krüge, Kannen, Schalen, Felds oder Pilgerstaschen, Salzfässer, Leuchter und Gießgefäße in Kesselsorm mit Ausgußröhre und Bügel, also sämmtlich zum Hausgebrauch und meistens für die Tasel. Ihre Formen sind, nach dem Contour betrachtet, zum Theil sehr einfach, zum Theil aber auch äußerst reich und complicirt, sedoch auch die einfachsten legen unverkennbares Zeugniß ab, daß bei ihrer Gestaltung eine künstlerische Absicht obgewaltet hat. Zu diesen einfacheren Gefäßen gehören vorzugsweise die Becher und schalenförmigen

Bofale, bei benen nach einem eblen Schwung bes Profils getrachtet worden, und es scheint fast, als ob venetianische Trinkgläser die Borsbilder abgegeben hätten. Bei den compsicirteren Gegenständen steigert sich das künstlerische Streben in so außerordentlicher Weise, daß es die Leistungsfähigkeit des Materials überschreitet und in den Formenstill eines zäheren und sesteren Materials übergeht. Der Thon wird behandelt, als sei er edles Metall und lasse jede Windung und Biesung, selbst die schärfsten Kanten und die seinsten Glieder zu. Manche Gegenstände gehen in dieser Richtung viel zu weit und verfallen schon in das Barocke und Bizarre. Höchst eigenthümlich sind z. B. in dieser Beziehung die Ausgusmündungen der Krüge, welche eingeschnitten sind und sich wie Papier aufrollen, eine Kühnheit in der Bearbeitung des Thones, welche von den Majoliken, selbst den barocksten, in dieser Weise niemals versucht worden ist.

Ueberhaupt ift ber Unterschied beider Thonarbeiten, der Henrideux-Gefäße und der italienischen Majoliken, höchst lehrreich. Weil das Email die Tiefen ausfüllt und die Kanten abrundet, gestattet der glasirte Thon nicht jene Feinheit und reiche Durchbildung des Contours ober des Brofils wie das eble Metall, welches getrieben, gegoffen, ciselirt, jeder fünstlerischen Absicht sich gerecht erweiset. Die glasirte Terracotta ist darum auf einfachere Profilirung, auf den Schwung edler, fließender Linien mit Bermeibung scharffantiger Glieder ober feiner und tiefer Hohlkehlen angewiesen. Grade jene Eigenschaften nun. welche dem Metall eigenthümlich sind und zum Borzuge dienen, streben die Henri-deux-Arbeiten ebenfalls an, während die Majoliken sie vermeiben ober umgehen und sich an die Art halten, die ihrem Material zukommt. Demgemäß ist die Wandung der Henri-deux-Gefäße, man möchte fast sagen, metalldunn; einzelne Glieber sind tief unterschnitten, ja ausgehöhlt und in der Höhlung mit rundem Ornament verschen. (S. Fig. 33.)

Der Urheber dieser Arbeiten hat sich jedoch nicht bamit begnügt, fie aus zahlreichen Gliedern übereinander aufzubauen, bei benen runde

und ecige, tief eingezogene und weit ausspringende abwechseln; er hat ihnen auch in großer Zahl Reliefverzierungen angefügt, benen man die äußerliche Berbindung allerdings nur zu oft und zu sehr ansieht. Dieses angeklebte Ornament besteht vor allem in Masken und Fratzen, in Muscheln, Festons und sonstigen Gehängen, seltener in Akanthuslaub, noch seltener in Fröschen, Krebsen, Schnecken, Salamandern und anderem



Fig. 33. Benrg-benx-Gefass.

Gethier; sodann in Consolen, Hermen, Karhatiden, Röpfen, nackten Figurchen, bei benen das Angemessene mitunter so sehr vernachlässigt ist, daß menschliche Köpfe als Füße zu dienen haben. Die Figurchen sind zwar gerade nicht schlecht modellirt, machen aber den Eindruck, als ob sie alle aus derselben Form stammten und erst nachträglich, so

lange fie noch in weichem Zustande waren, ihnen die Lage und Stellung gegeben, ihnen die Arme gebogen und die Beine gefreuzt seien.

In der Anwendung des figurlichen Ornaments liegt bereits viel Baroces; noch barocer aber ift die Art, wie die Architeftur jur Bilbung einiger Gefäße herbeigezogen ift. In runde Gefäße 3. B. find gegliederte Bfeiler angestellt, die nur an einigen Bunften mit ihnen ausammenhängen und weder etwas tragen noch etwas stüten. Die Berbindung ift so unorganisch wie möglich. Die Salzfässer, die entweder aus sechsseitigen ober aus breiseitigen Brismen bestehen, mit einer Art Schale oben barauf, find in ber Art architettonisch gebildet, daß jede Seite awischen awei Bfeiler oder Säulen gestellt ist und in der Mitte ein vertieftes Fenfter hat mit Arabestenornament an Stelle ber farbigen Glafer. Dieses Scheinfenfter ift meift im Rundbogen überwölbt; bei einem Gefäß aber ift es vollkommen gothisch gebildet mit Magwerf oben im Bogen und mit senfrechten Stäben. Ein andermal bei einem dreiseitigen Salzfaß gleicht die Seite der antikisirenden Fagade einer Renaissancefirche mit flachem breiseitigen Giebel. Die 3mitation ber Architektur ist hier im Rleinen soweit getrieben, wie es kaum die Tischlerei bei Raften und Schranken gewagt hat.

Die reiche äußere Erscheinung ber Henri-deux Gefäße beruht aber nicht bloß auf diesem plastischen oder architektonischen Schmuck nebst der wechselvollen Gliederung, sondern auch auf der farbigen Verzierung, denn alle Gefäße sind mit Ornament über und über bedeckt, und auch die plastischen Zuthaten sind meist farbig gehalten. In dieser Berzierung, technisch wie künstlerisch, liegt wiederum eine Eigenthümslichteit, welche die Henri-deux-Arbeiten von allen ähnlichen Gegensständen auffallend und wesentlich unterscheidet. Diese Ornamente sind durchaus arabisch=maurischer oder wenigstens orientalischer Herkunft. Es sind reiche Linienarabesten, die sich meistens durch größere, von breiteren Bändern gebildete Felder hindurchschlingen und sie ausssüllen. Solche Ornamente drangen allerdings im sechzehnten Jahrhundert aus der orientalischen Kunst, und zwar von den Wassen und anderen Mes

tallarbeiten in die Kunst der Renaissance ein und fanden vielfache Answendung, zumal bei den Waffenschmieden und Goldarbeitern, insbessondere auch bei den Buchbindern, welche die Lederdecken der Bücher in solcher Art mit eingepreßtem Golde verzierten — niemals aber sinden sie sich, wenigstens in jener Zeit, bei den glasirten Terracotten.

Ift dieser Umstand auffallend, so ist es noch mehr das technische Berfahren, womit biese Ornamente hergestellt find. Die stoffliche Maffe ber Gefäße besteht aus einem gelblich weißen Thon, ber ahnlich wie die Mezzomaioliken mit einer dunnen Schicht von feiner weißer Erbe überzogen ist. Aber auf diese Schicht sind die Ornamente nicht mit dem Binsel aufgemalt, sondern die Linien sind mit einem sviken Instrumente scharf herausgegraben und die Bertiefungen wieder mit anberefarbiger Erbe ausgefüllt worden, beren Farbe, wie die bes Grundes, unter einer leichten, durchsichtigen Bleiglasur erhalten worden. Zuweilen ift aber auch das umgekehrte Berfahren befolgt worden, indem die ganze obere Schicht bis auf die ornamentalen Linien, welche als Ränder stehen blieben, weggearbeitet und mit andersfarbiger Erde ersett worden, die den Grund abzugeben hatte. Bei diesem zweiten Berfahren erscheinen die Ornamente licht auf bunklem Grunde, bei dem erfteren umgekehrt. Die farbige Erbe ift entweder dunkelbraun oder ginnoberroth: andere Farben, die baneben portommen, wie Grun und Blau. scheinen nur burch gefärbte Glafuren hervorgebracht zu fein. eigenthümliche technische Berfahren erinnert wohl an die Sgraffitten italienischer Wandbecoration, findet aber damals in der Thonfabrication kein Seitenstück, obwohl die des Mittelalters und des Orients etwas Aehnliches kennt. Wohl aber läßt es sich wieder mit der Goldschmiedefunft in Beziehung seten und erinnert an die Technif des Tauschirens oder Damascirens, welche ein Metall in ein anderes einschlägt, 2. B. Silber oder Gold in Eisen, oder auch an bas Niello, welches tief gravirte Linien mit einer glanzenben Schmarze ausfüllt.

In allen diesen Eigenschaften nun liegt soviel Eigenthumliches, bag das Interesse ber Runftliebhaber, einmal für diese rathselhaften

Gegenstände geweckt, zu weiteren Nachforschungen auffordern mußte. Wann und wo sind diese Gefäße entstanden? wer ist ihr Urheber? Da die Schriftsteller von ihnen schweigen, so mußte man sie selbst befragen.

In dem Einen, in Bezug auf die Zeit, gaben fie fofort Antwort, benn barüber, daß fie ber Zeit ber Renaissance und zwar bem fechzehnten Jahrhundert angehören, konnte unter Rennern kein Zweifel sein. Sie tragen außerbem auch noch andere Zeichen an sich, welche die Zeit ihrer Entstehung naber bestimmen. Gine größere Anzahl nämlich sind mit der Chiffre König Heinrichs II. von Frankreich oder dem Zeichen seiner Geliebten, der Diana von Boitiers, verseben, nämlich drei in einander verschlungene halbmonde, andere haben daneben den Schild Frankreichs mit den Lilien. Man glaubte daraus schließen zu muffen, daß sie sämmtlich zu einem Tafelservice gehört hatten, welches, etwa als Geschent bes Königs, im Besite jener Dame gemesen mare. Allein man mußte diese Bermuthung wieber aufgeben, ba man fand, daß ein Stuck auch das Symbol Franz I., den Salamander in den Flammen, zeigte, ein paar andere aber das Wappen der Montmorency. Wenigstens fonnte man nunmehr die Zeit der Entstehung mit einiger Sicherheit etwa von 1530 bis 1560 festseten.

Man forschte weiter der Quelle nach, woher denn zunächst die Gegenstände gekommen seien, die man kannte, und indem man ihrer Geschichte nachging, konnte man sie größtentheils so zu sagen auf ein Nest zurücksühren, von wo sie in die Hände der Kunstfreunde gelangt waren. Dies Nest war die Touraine, Tours selbst und besonders die Stadt Thouars. Mit diesem Resultat aber mußte man sich einstweisen begnügen.

Dem Feld der Hypothesen war nun freier Raum gegeben. Waren die Gefäße italienisch oder französisch? und wer konnte unter den bestannten Künstlern ihr Urheber sein? Eines der Gefäße bot allerdings eine Figur wie ein Künstlerzeichen, aber es ließ sich nicht einmal ein Buchstabe herausbeuteln, und so erhöhte sie nur das Räthsel. Ein

anderes zeigte ein G in vielfacher ornamentaler Wiederholung, die sicherlich nicht auf den Künftler hinweist. Dennoch suchte man denselben daraus zu entziffern. Einer der Großneffen Luca della Robbia's, Girolamo, war nach Paris gekommen, hatte unter Franz I. gearbeitet und das Schlößchen Madrid mit Terracotten geschmückt. Er soll auch später in das südliche Frankreich gegangen sein und dort gearbeitet haben. Auf ihn versiel man daher als den künstlerischen Urheber. Allein diese Bermuthung fand doch wenig Glauben, da man sich sagen mußte, daß die Arbeiten der della Robbia gar zu verschieden seien von der Art und Weise der Henri-deux-Gefäße.

Andere stütten sich barauf, daß biefe Arbeiten, vom Material abgeschen, fast mehr Achnlichkeit haben mit den Werken des Goldschmieds als des Töpfers, und fie gelangten zum Schluß, daß eigentlich ein Goldschmied ihr Urheber sein muffe. Auch für diese Bermuthung fanden sie bald den Mann. Benvenuto Cellini hatte bei seiner letten Rückfehr nach Italien einen geschickten Gehilfen zurückgelassen, auf ben er große Stücke hielt, einen jungen Neapolitaner Namens Ascanio, ber feine Arbeiten vollendete und neue im Auftrage des Konigs ausführte. Diesen sollte ein Duell gerwungen haben. Baris eiliast zu verlaffen und fich verborgen zu halten. Auf der Flucht fand er am Ufer der Loire eine elende Hutte, von einem Töpfer bewohnt, der ihm Gaft= Aber Ascanio fand mehr als ein Afpl: er traf in ber Hütte die schöne Tochter des Töpfers und, gefesselt von ihren Reizen, blieb er mehrere Jahre. In biefer Zeit verfertigte er, gemeinsam mit dem Bater, jene Arbeiten, die allerdings das Ansehen haben, als ob fie aus der hand eines geschickten Goldschmieds hervorgegangen wären.

Dies gut erfundene Märchen, das der Mystik der Henri-deux-Gefäse eben noch sehlte und ihr die Romantik hinzufügte, fand wohl Beisall, aber keinen Glauben und schloß die Reihe der Hypothesen nicht ab. Man verwarf mit der Erzählung auch den Goldschmied und kam auf den Gedanken, der allein noch übrig zu sein schien, daß eine Berson im Spiele gewesen sein musse, die in irgend einer Weise mit

Büchern zu thun gehabt habe, sei es nun ein Typograph — man sand auch unter den berühmten Druckern und Schriftgießern den Mann und Namen heraus — oder ein Buchbinder oder ein Bibliothekar, denn die Arabesten auf diesen Gefäßen hatten allzuviel Aehnlichkeit mit den Ornamenten der Buchdeckel, und es schien oft, als ob die Stampiglie des Buchbinders sie eingeprägt hätte. Nur mußte man doch an eine nicht gerade unbedeutende Persönlichkeit denken, da der Kunstwerth der Henri-deux-Gefäße keineswegs gering anzuschlagen ist, und ein sehr feines und gebildetes Gefühl darin zu Tage tritt.

Dieje lette Bermuthung hat eine merkwürdige und unerwartete Beftätigung erhalten. Ein Gelehrter zu Boitiers Namens Fillon hat bas Rathsel ber archaologischen Sphinx geloft, ober vermeint wenigstens ce gelöft zu haben. Gine Spur, auf welche ihn bas Wappen in einem Buche hinwies, führte ihn nach einem Schlosse Diron in der Nähe von Thouars, welche Gegend man bereits als das Nest dieser Gefäße fannte. Das Schloß Diron gehörte vor Zeiten der Familie Gouffier, deren berühmtestes Mitglied Claude Gouffier war, der mit König Franz I. bei Pavia focht, später Freund Heinrichs II. und im Jahre 1548 Großstallmeifter von Frankreich wurde. Er führte auch den Titel Marquis von Caravas und wurde durch diesen Titel das Original zu jenem noch berühmteren Marquis von Carabas im allbekannten Märchen vom gestiefelten Rater. Diefer Claube Gouffier mar auch ein großer Runftfreund und machte aus dem Schlosse Diron, ju deffen Neubau er gahlreiche Rünftler herbeirief, einen prachtvollen Herrensit.

Aber nicht er ist es eigentlich, ben die Untersuchungen und Entshüllungen Fillons mit den Henri-deux-Gefäßen in Verbindung bringen, sondern seine Mutter. Claude's Vater, Artus Gouffier, Erzieher Franz I., starb 1519 und hinterließ eine Witwe, Helene von Hangest: Genlis, deren Sorge Heinrich II. als Kind anvertraut wurde. Diese ebenfalls tunstliebende Dame ist, wie Fillon aus verschiedenen Bapieren schließt, die geistige Urheberin der berühmten Gefäße; die Künstler

aber, welche bieselben für sie ausführten, waren ihr Bibliothekar Jean Bernard, der auch die Zeichnungen zur Berzierung der Buchs deckel machte, und ein Töpfer zu Oiron Namens François Charpentier, der ebenfalls im Dienste jener Dame stand. Nach ihrem Tode — sie starb bereits 1537 — muß die Fabrication noch unter ihrem Sohne fortgegangen sein.

Durch diese ungewöhnliche Art der Entstehung erklären sich allerbings manche auffallende Erscheinungen, wie insbesondere das Dunkel, das disher auf diesen Gegenständen ruhte, und jenes G, welches auf einem der Gefäße in seiner Wiederholung zur Decoration dient, mag auf den Namen Gouffier bezogen werden. Auch giebt uns die innige Berbindung, in welcher das Haus Gouffier mit den beiden Königen, insbesondere mit Heinrich II., stand, wenigstens eine Andeutung, wie die Zeichen derselben und das königliche Wappen auf diese Gefäße geskommen sind. Immerhin sind jedoch noch nicht alle Zweisel gelöst, und daher sindet auch diese Erklärung noch Ungläubige. Einstweilen aber, die andere Beweise sie umstoßen, muß man sie als die beste und am allgemeinsten angenommene gelten lassen. Wir wollen daher selbst keine Bedenken weiter erheben und wenden uns der zweiten nicht minder eigenthümlichen Erscheinung unter der französischen Poterie zu, den Faiencen von Palisso.

Bernard Baliffn, Glasmacher und Glasmaler, Geometer, Chemiter, Geolog, Maler, Töpfer, Gartenkünstler, Schriftsteller und vieles
andere noch, ist ein merkwürdiges Seitenstück zu Augustin hirschvogel
und wie er ein echter Sohn seiner Zeit, des Zeitalters der Renaissance,
mit allem Thun und Denken schon auf der Schwelle der modernen
Zeit stehend. Die allgemeine Unruhe theilend, war er ebenfalls vom
Wandertrieb erfaßt, mehr aber noch von dem unbezwinglichen Forschergeist des sechzehnten Jahrhunderts, der die Wissenschaft aus den unhthischen Nebeln des Mittelalters, aus den alchimistischen Wundern
und Phantastereien zum klaren Wissen, zu neuen Ersindungen drängte.
Wie Archimedes konnte er über der Lösung seines Problems brüten,

während die Welt um ihn in Flammen ftand und hunger, Sorgen und Glend ihm ihr Schreckgeficht zeigten.

Baliffy hat selbst von seinem Leben mancherlei Nachrichten hinter= laffen, aber Geburt und Jugendzeit liegen bennoch in Dunkel. Wahrscheinlich mar er im Jahre 1510 in der Diöcese Agen im Departement ber Dordogne im fühmeftlichen Frankreich geboren. Bon hier foll ihn, fo heißt es, irgend ein Geometer entführt haben, ber bes Beges fam und von dem Anaben, seinen aufgeweckten Mienen, seiner Urtiakeit, seiner frühen Intelligenz entzückt mar. Er nahm ihn mit sich und lehrte ihn seine Wissenschaft. Wahrscheinlicher als diese Erzählung ift es, daß Paliffy noch bei feinen Eltern an Wiffen und Konnen all bas lernte, mas jene Zeit an Bilbung bot, dazu Zeichnen, Mathematik und Geometrie, hinlänglich um als Landmesser fungiren zu tönnen. Einstweilen aber erwählte er sich nicht die Runft des Landmeffers zum Beruf, sondern bie eines Glasmalers, welche bas Farben des Glases, das Malen auf dem Glase, das Zuschneiden, auch wohl die Anfertigung der Entwürfe in sich begriff. Damals in der erften Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts gab es in Kirchen, Schlössern und reicheren Wohnhäusern noch viel für den Glasmaler zu thun.

Palissy aber wollte die Welt sehen, erfüllt vom Drange zu schauen und zu lernen. Kaum war er darum ein fertiger Künstler, als er die Heimat verließ und von Ort zu Ort einen großen Theil Frankreichs, insbesondere den Süden, durchwanderte, wahrscheinlich von seiner Kunst lebend. Nach Deutschland ist er damals, wie wohl angenommen wird, noch nicht gekommen. Er besucht die Laboratorien der Chemiker oder Alchimisten, die Cabinette der Gelehrten, achtet auf die Naturerscheinungen, studirt die Beschaffenheit des Bodens, der warmen Duellen und Bäder in den Phrenäen, macht Bemerkungen über die Waldcultur und zeigt in scharfer Beobachtung exacten Forschergeist, der gelegentlich spottet über die mystisch thaumaturgischen Phantastereien eines Paracelsus.

Nach biesen Reisen — man weiß nicht, wie lange sie gedauert haben — ließ er sich zu Saintes an der Charente in der Saintonge als Glasmaler nieder. Er fand auch einstweilen hinlänglich Beschäftigung. Gelegentlich übte er auch die Kunst eines Landmessers, machte Aufnahmen von verschiedenen Besitzungen jener Gegenden als geschwortener Landmesser und erhielt im Jahre 1544 von der Regierung den Austrag, die Salzsümpse an der Küste zu katastriren. Dies gab neue Reisen, neue Beobachtungen und geologische Untersuchungen, in Folge bessen er für die Stadt Hiers ein Project machte, sie mit trinkbarem Wasser zu versorgen, welches Project später unter Richelieu wirklich ausgeführt wurde. In Saintes verheiratete er sich auch, und bald sah er sich von immer wachsender Familie umgeben, für deren Unterhalt der Geometer und der Glasmaler gleich thätig sein mußte.

Es wird um das Jahr 1540 oder nach anderer Meinung zehn Jahre später gewesen sein, als ein an sich geringfügiger Umstand eine Wandlung in seinem Leben vorbereitete. Zufällig siel ihm ein Gefäß von emallirtem Thon in die Hände von solcher Schönheit, daß es vollständig seine Sinne gefangen nahm, und er dachte sich, da doch nach der Glasmalerei nicht viel mehr Nachfrage sei, wenn er das Email fände, so könnte er ebenfalls so schöne Gefäße machen. "Von der Zeit an", sagt er, "machte ich mich ohne Rücksicht darauf, daß ich gar keine Kenntniß in der Thonerde hatte, daran das Email zu suchen, etwa wie ein Mann, der im Finstern tappt."

Es ist schwer zu sagen — und am Ende auch ziemlich gleiche giltig — woher das Gefäß stammte, welches diese Umwandlung in dem Maler und Geometer hervorrief. Die Einen glauben, es sei eine deutsche Arbeit von Hirschvogel gewesen, allein wahrscheinlich kam Palissy erst später nach Deutschland, und sodann suchte er die weiße Glasur, in der Meinung, daß die Färbung leicht sein werde, und die Nürnberger Arbeiten waren dunkelgrundig. Andere denken an ein Stück der Henri-deux-Gefäße, das er allerdings gesehen haben kann. Obwohl bei diesen Gefäßen die Glasur das wenigst Bemerkenswertheste

ift, so sind boch einige berselben in ähnlicher Art mit Thieren geschmückt, wie die frühesten Arbeiten Balissy's. Die weiße Glasur führt uns am ersten auf die italienische Mojolika, die ihm um so leichter zu Gesicht gekommen sein kann, als abelige Familien der Nachbarschaft, mit denen er nachweislich in Beziehung stand, Verbindungen mit dem Hofe von Ferrara hatten.

Dem sei wie ihm wolle, das Emailgefäß hatte seinen Geist in Zauber gebannt, und, wie von einer siren Idee ergriffen, hat er für etwas anderes keinen Gedanken mehr, bis er gesunden hat, was er sucht. Welch ein Leben, welche Sorgen und Kümmernisse, fünfzehn Jahre lang! Er vernachlässigt sein Geschäft, er vergißt den Erwerd, er geräth in Schulden, er wankt einher, herabgekommen, verfallen, zerlumpt. Kommt er von seinen Desen nach Hause, empfangen ihn die sorgens vollen Gesichter der Seinen, die Vorwürfe der Frau, das Geschrei der hungernden Kinder. Erscheint er auf der Straße, selber wankend vor Elend, zeigen die Frauen auf ihn: "Siehe da, Meister Bernard, der Frau und Kinder verhungern läßt, der falsches Geld macht!" und die Straßenjugend ruft ihm nach: "Weister Bernard, der Narr." Er aber, der stoische Töpser, erträgt das alles, Vorwürfe, Klagen, Versläumdungen, Armuth. Er denkt an sein Ziel, hat Glauben an Gott und Vertrauen zu sich.

Wie er selbst sagt, und wie aus seinem Thun hervorgeht, war er ohne alle Kenntnisse in der Kunst des Töpfers, kannte weder die Erden, noch die gebräuchliche Glasur, noch das Versahren dabei. Er kauft eine Anzahl Töpfe, zerschlägt sie in Stücke, nummerirt diese genau, bestreicht sie mit seinen verschiedenen Präparaten und construirt sich einen Osen. Aber er weiß nicht die Stärke und Dauer des Feuers, und einmal verbrennt es seine vermeintliche Glasur, ein andermal ist es zu schwach. Es kommt nicht zum Schwelzen. Er schiedt die Schuld auf die Materialien, vielleicht mit Unrecht. Unter diesen Versuchen gehen die Jahre hin. Da fängt er die Sache auf andere Weise an. Er kauft wiederum eine Anzahl Töpfe, bestreicht dreihundert die vier-

hundert Stücke mit seiner Schmelzmasse und giebt sie den Töpfern mit ihren Gefäßen zum Brennen. So erspart er wenigstens das kostdare Fener, aber das Feuer der Töpfer ist zu schwach. Alle Versuche, oft wiederholt, führen zu keinem Resultat.

Erschöpft an allem, greift er wieder zur Kunst bes Geometers. In diese Zeit fällt der Auftrag der Regierung, die Salzsümpfe zu fatastriren. Als die Arbeit vollendet und ein wenig Geld gewonnen war, kehrt er wieder zu seiner fixen Idee zurud, mit neuen Anstrengungen das Email zu suchen.

Er hat gelernt, daß das Feuer der Töpfer nicht ftark genug ist; neue Thongefäße, zu hunderten zubereitet, übergiebt er nun wieder und wieder in die Oesen der Glasschmelzer. Er überwacht den Brand, Tage und Nächte lang. Endlich zu seiner unbeschreiblichen Freude sieht er einen Theil seiner Droguen geschmolzen, wenn auch in sehr unvollstommener Weise, und er hat wenigstens die Genugthuung, sich auf dem rechten Wege zu sehen. Das schwache Resultat stärkt seine Possenung. Zwei Jahre lang trägt er nun wiederum Scherben auf Scherben in die Glashütte, ohne irgend weiter zu kommen. Da versucht er, vollkommen entmuthigt, es noch einmal — es soll das letzte Mal sein — mit dreihundert Stücken, und siehe da! eines derselben erscheint geschmolzen, weiß, blank, bewundernswürdig.

Palissh scheint am Ziele zu sein. Aber was der Zufall sein kann, soll nun durch neue Bersuche wissenschaftlich sestgestellt werden, und statt der Stücke und Scherben sollen ganze Gefäße die Probe halten. Er muß sich wiederum selbst einen Ofen construiren, und da es an Geld sehlt, muß er selber die Backsteine und den Mörtel schaffen, das Wasser holen und den Maurer spielen; er muß auch die Gefäße machen, da er sie nicht mehr kaufen kann. Nach acht Monaten sind Osen und Gefäße fertig, und er muß nun das Email präpariren aus den Substanzen, aus welchen ihm der weiße Schmelz im Glasosen gelungen war.

Enblich ist alles bereit; er giebt die Gefäße in den Ofen und wartet sechs Tage, sechs Nächte, immer neues Holz in die Feuerschlünde wersend. Das Email schmilzt nicht. Verzweifelnd glaubt er, die Glasur habe nicht genug schmelzbare Substanzen erhalten; er zerstört und zerpulvert neue, und überzieht andere Gefäße damit, für die er das letzte Geldstück dahin gegeben hat. Er wartet und wartet und sieht mit Schrecken, daß das Holz zu Ende ist. In Angst und Verzweiflung wirft er in den Ofen, was ihm in die Hände fällt. Ins Feuer wandern Pfosten und Gitter, die Bäume seines Gartens, Tische, Stühle, all sein Mobiliar. Die Nachbarn eilen herbei, in der Meinung, Paslissy sein das Email ist geschmolzen, das Geheimniß ist gesunden; der Narr hat sich in ein Genie verwandelt.

Das Problem, das Palissy suchte, ist nun zwar gelöst, aber es ist noch ein weiter Weg, um es für sich wirklich nutbringend zu machen. Er rechnete auf vier bis sechs Monate, aber er verrechnete sich darin und sollte der Täuschungen noch manche erleben, bis er wirklich am Ziele war. In mancher trüben Stunde mußte er sich selber Muth zusprechen. "Bas bist du so traurig," sagt er zu sich selbst, "da du doch gefunden hast, was du suchtest? Arbeite und du wirst deine Berächter beschämen!" Er sett also seine Versuche fort, ungeachtet er nicht weiß, wovon seine Familie ernähren. Selber traurig, muß er der Familie und den Gläubigern ein heiteres, muthvolles Gesicht zeigen, um sie mit ihm zum Ausharren zu bewegen. Die kleinen, halb gelungenen Erfolge halfen ihm dazu. Zuweilen griff er nun wieder zur Kunst des Glasmalers, um die augenblickliche Noth zu verscheuchen.

Mit Anstrengung und Kosten mußte er einen neuen Ofen ersbauen, aber ber Ofen stand im Freien, der Sturm zertrümmerte seine Gefäße, der Regen verdarb sie, bevor sie in den Osen kamen. Er mußte also ein Schirmdach darüber erbauen; auch das geschah mit eigener Hand. Er hatte nun wohl die weiße Glasur ersunden, aber um sie in verschiedenen Farben herzustellen, wie er sie bei der künstlerischen Art Fatte. Bur Eutur und Kunst.

seiner Gefäße bedurfte, mußte er Chemiker werden und sich auf neue Bersuche einlassen. Da geschah es benn, daß er den Hitzegrad versehlte, bevor er die Farben danach gestimmt hatte, daß das Feuer, zu start für die eine Farbe, ihm diese verdarb, während eine andere noch nicht geschmolzen war. Zuweilen zersprang ihm auch im Brand der ganze Sat von Gefäßen zu Scherben, und um sie zu sichern, mußte er sich thönerne Kapseln erfinden, in welche er sie einschloß. Für die mißlungenen oder halbgelungenen Stücke fanden sich wohl Liebhaber, welche sie kaufen wollten; er aber zertrümmerte sie lieber, als durch solche Zeugnisse der Unvollkommenheit seinen Ruf von vorne herein zu verzberben. Eine Zeit lang nahm er sich in einem Töpfer einen Gehilsen, um sich viele Arbeit zu ersparen und das Feuer besser zu überwachen. Aber er konnte ihn nicht lange zahlen, und der Wirth, der ihn speisen sollte, verweigerte den Credit, und so mußte er ihn wieder entlassen und mit seinen eigenen Kleidern entlohnen.

Endlich waren auch biese Schwierigkeiten überwunden. Nach fünfzehnjährigen Bersuchen, Sorgen, Mühen und Leiden gingen seine Arbeiten rein und glänzend aus dem Feuer hervor, wie sein Charakter selbst in dem Kampse, der oft ein Kamps der Berzweislung war, sich geläutert und gestählt hatte. Es begann für Palissy eine Zeit des Glückes, da er nicht nur die Verläumder verstummen machte und mit seiner Kunst ausreichend verdiente, sondern sich auch hohe und mächtige Freunde und Gönner erwarb.

Nachbem Paliss bie wissenschaftlichen und technischen Schwierigfeiten überwunden hatte, mußte er nun auch Kunftler werden in seiner neuen Kunft, das heißt, er mußte seinen Arbeiten den Reiz der Form und der Farbe verleihen, er mußte sie durch die Gestaltung aus der Sphäre der Töpferwaare in die der Kunft erheben. Und es ift höchst bemerkenswerth, in welcher eigenthümlichen Weise dies geschah.

Während die Bergierung der italienischen Majolifen eine wefentlich malerische ist, mahrend die Arabesten der Henri-deux-Gefäße aus incrustirtem Ornament bestehen und die Blaftif nur zu hilfe nehmen, ist der Schmuck der Palissp. Arbeiten in erster Linie plastisch, und zwar so sehr, daß diese Gefäße um des plastischen Schmuckes willen in ihrer überwiegenden Mehrzahl zu gar nichts zu gebrauchen sind, sondern nur Schaugefäße für Wand und Kasten vorstellen. Die Ornamentationsweise Palissy's in dieser seiner ersten und originellsten Periode ist so eigenartig, daß wir gar kein Borbild dafür sinden, und ihr Schöpfer ebensowohl als der künstlerische wie der technische Urheber erscheint. Bielleicht daß irgend ein Henri-deux-Gefäß zur Idee den Anstoß gegeben hat, denn es sinden sich wohl einige derselben gelegentlich wie



Fig. 38. Palissy-Schüssel (Figuline-rustique).

in zufälliger und bescheidener Weise mit jenen Naturnachbildungen verziert, aus denen Balissy seine ganze Ornamentation zusammensetzte. Das Hauptmotiv ist in der Bildung, in den Neigungen und naturwissenschaftlichen Studien Balissy's zu suchen, sowie in dem Mangel an anderen künstlerischen Borbildern in jener entlegenen Gegend. Er war dadurch auf die Natur hingewiesen und seine langjährige Berstrautheit mit derselben zeigte ihm seinen Weg. (S. Fig. 34.)

Man nennt die Arbeiten Palissp's aus dieser seiner ersten Periode mit dem archäologisch:technischen Namen "Figulines rustiques", was man eigentlich mit "ländliche" ober "bäurische Töpfermaaren" überfeten müßte. Es foll aber das bedeuten, daß alle Elemente der Ornamentation ber ländlichen Natur entlehnt find. Diese Arbeiten Baliffn's find meiftens Flachgefäße, wie ovale ober runde Schalen, seltner frugartige Sohlgefäße, gearbeitet aus einer gelblich meifen Thonmasse von mittlerer Schwere. Die Rudfeite ift meiftens in Braun, Blau und Grau wolfig glafirt, etwa wie wenn ber Maler seine Binsel baran ausgewischt hatte. Die Borberfeite ift oft ahnlich grundirt, feltener gang in Gelb überzogen; gewöhnlich aber stellt sie in ihrer Farbung den Grund und Boden bar, ber die Gebilde der Natur zu tragen hat. Zuweilen ift es ein Fluß, ber in der Hohlfehle ber Schale umherläuft, ober ein Bach, der fich aus einer Felsenquelle ergießt, mahrend die Mitte eine Art Infel bildet. Die ganze Fläche aber ift bedeckt und belebt von Bflanzen und Thieren. Im Waffer schwimmen Fische, Frosche und Rrebse; ber Boden ift mit verschiedenartigem Blattwerf und Gezweige beftreut, mit Schnecken und Muscheln überbeckt, und bazwischen schleicht, friecht und windet sich bas Gethier einher, Schlangen, Salamander, Eibechsen, Laubfrosche und Insetten verschiedener Art. Alles ift ber Gegend entnommen, in welcher Baliffn bamale lebte; ber Bald hat fein Laub hergegeben, die Biefe ihre Blumen und Pflanzen, Fluß und Sumpf ihr Gethier.

Alles dies ist nun im Hochrelief bargestellt und mit dem äußersten Bestreben, in der Naturnachahmung das Möglichste zu leisten, nicht bloß in Bezug auf die Farbe und die Form, sondern in Bezug auf das Leben selbst. Wie die Natter sich ringelt und lauert, wie sie in Bellenbewegung dahinschießt, wie sie aufgerollt wollüstig ruhend baliegt, wie die Sidechse mit gelentiger, schlanker Biegung zwischen die Muscheln und Pflanzen hindurchschlüpft, wie der Krebs langsam und unbeholsen dem Wasser entsteigt, das ist alles der Natur selbst von einem Freund und Beobachter abgelauscht und also dargestellt. Offender und wir haben auch den Beweis davon — ist auch alles nach der Natur selbst gemacht. Das Gethier ist nicht aus freier Hand in Thon modellirt, sondern der Künstler machte sich die Hohlsormen über

den Originalen selber, denen er die natürlichste Lage gab, und preßte den plastischen Thon in die Formen. Da die Originale ihm jeder Zeit neu zu Gebote standen, so konnte er auch die abgebrauchten Formen stets erneuern, und daher kommt auch dei der Wiederholung dersselben Gegenstände, doch eine große Abwechslung der Motive. Es ist auch demerkenswerth, mit welcher Wahrheit er die natürlichen Farben seiner Vordilder zu treffen und zu erreichen verstand, da doch die Anzahl der Farben, über welche er, wie alle Faiencemaler seiner Zeit, versfügte, nur eine sehr geringe war.

In solcher bewundernswürdigen Geschicklichkeit, mit welcher die Natur wiedergegeben ist, liegt denn auch der Hauptreiz dieser rustiques figulines, wozu denn für unser Auge der schöne, reiche Schnielz, der tiefe, satte, harmonische Farbenton tritt, der die Totalwirkung sehr glücklich macht. Bon der Form muß man gänzlich absehen. Der fünstelerische Standpunkt ist also eigentlich kein sehr hoher, und es mußte die Neuheit, die Originalität, die Mode, die Liebhaberei, die Seletenheit hinzutreten, um ihrem Verfertiger den berühmten Namen zu machen und seine Werke, nachdem sie wieder in Vergessenheit gerathen und eine lange Zeit fast unbeachtet geblieben, heute aus neue in hohe Schätzung zu bringen, eine Schätzung, wonach die bedeutenderen Stücke wieder mit mehreren Tausenden von Francs bezahlt werden.

Damals bei ihrem Entstehen, getragen durch die Neuheit und balb durch die Mode, bewundert um der Geschicklichkeit willen, zogen sie aller Augen auf sich, und jedes vornehme Haus wollte sein Buffet damit zieren. An Stelle der Verleumder und Verächter traten nun die Freunde und Bewunderer. Unter ihnen der mächtigste und der thätigste war der Connetable von Frankreich, Anne de Montmorench. Er baute dem Künstler ein Atelier, bewog die Leitung der Stadt Saintes durch die Abtretung eines Thurmes in der Stadtmauer dasselbe zu vergrößern, und gab dem Meister bedeutende Aufträge. Der Connetable ließ damals sein Schloß Ecouen neu und prächtig erbauen und berief Künstler aller Art dazu herbei. Palissy erhielt dabei den Austrag, eine soges

nannte Grotte einzurichten und auszuschmüden, d. h. einen isolirten, absonderlich geschmüdten, nicht zum Wohnen eingerichteten Raum, zu dem die in Rom aufgegrabenen Bauten der Alten mit ihrer Grotestens decoration den Anstoß gegeben hatten. Solche Grotten waren seitdem Mode geworden. Palissh löste die Aufgabe entsprechend seiner Aunst: er machte eine Art Felsengrotte mit Woosen und Gewächsen, mit Sisbechsen, Schlangen und anderem Gethier, das zwischen dem Gestein hervorkam. Alles, Felsen, Pflanzen und Gethier, war in Thon, glasirt und mit möglichster Nachahmung der Natur hergestellt.

Der berühmte Connetable jollte noch andere Gelegenheit haben unferem Rünftler feine Bunft zu ermeifen. Es mar zu jener Beit, ale Paliffy seine Erfindung (etwa um 1555) vollendet hatte und in der frischesten und glücklichsten Beriode seines fünftlerischen Schaffens ftand. daß jene Gegend der Schauplat der ersten Rämpfe zwischen hugenotten und Ratholifen wurde. Im Juni 1562 wurde die Stadt Saintes durch die Hugenotten eingenommen und im Oftober desselben Jahres durch die Ratholifen guruderobert, welche nun Bergeltung übten. Baliffy felbit hatte sich längst dem Glauben der Hugenotten angeschlossen. Es traf nun auch ihn die Berfolgung, obwohl er sich ftill hielt und der Herzog von Montpenfier, der Befehlshaber der Königlichen, sein Atelier zu einem freien Afpl erklärte. Er wurde vom Stadtrath gefangen genommen, jeboch auf Betreiben seiner Freunde nach Bordeaux gesendet. um dort vor Bericht gestellt zu werben. Zugleich murbe er vom Connetable ber allmächtigen Königin Katharina empfohlen, welche ihm das Brevet als "föniglicher Erfinder der rustiques figulines" ertheilte. wodurch er jenem Gericht entzogen wurde. Als darauf zu Amboise im März 1563 ber Friede mit den Sugenotten abgeschlossen wurde, konnte Baliffy ruhig wieder nach Saintes an feine Arbeit gurudfehren.

Alsbald nach biefen Begebenheiten, noch ihm Jahre 1563, erschien im benachbarten La Rochelle bas erste literarische Werk Palissy's. Es trägt nach ber Weise ber Zeit ben etwas pebantischen und langen Titel, nämlich: "Wahrhaftes Rezept, burch welches alle Bewohner Frankreichs ihre Schätze vervielsachen und vermehren können. Item, biejenigen, welche niemals von den Wissenschaften Kenntniß gehabt haben, werden ein Philosophie lernen können, die allen Bewohnern der Erde nothwendig ist. Item, in diesem Buche ist enthalten die Zeichnung eines Gartens, der ebenso vergnüglich und von nützlicher Ersindung ist, wie jemals einer gesehen worden. Item Zeichnung und Anordnung einer besetztgten Stadt, der uneinnehmbarsten, davon ein Mensch hat jemals reden hören, versast von Meister Bernard Palissu, Thonarbeiter und Ersinder der rustiques sigulines des Königs und des Herrn Herzogs von Montmorench, Pair und Connetable von Frankreich, wohnhaft in der Stadt Saintes. La Rochelle, aus der Druckerei Barthelemy Berton. 1563."

Ungeachtet bieses schwerfälligen, jogar etwas marktschreierischen Titels ift das Buch voll neuer wissenschaftlicher Wahrheiten und voll reformatorischer Ideen auf dem ganzen Gebiete der angewandten Naturwissenschaften. In der ersten Abtheilung, die von der Landwirthschaft handelt, stellt der Berfasser den erst in unseren Tagen so bedeutungs= voll geworbenen Sat auf, bag man bem Boben an Beftandtheilen zurückgeben muffe, was man ihm durch den Anbau und die jährliche Frucht entziehe. Die zweite Abtheilung, welche die vegetabilischen Salze und ben Ursprung ber Quellen vorzugsweise zum Inhalt hat, zeigt Baliffy als einen eben so tief eindringenden wie hellsehenden Beobachter ber Natur, als Chemifer, Physifer, Geologen und Mineralogen. Aber Paliffy ift ber Natur gegenüber nicht bloß ber fühne, exacte Forscher. er ift in ihrer Auffassung auch Boet und Landschafter. "Jardin delectable" zeichnet er, wie in Borahnung ber modernsten Auffassung, einen landschaftlichen Garten, einerseits voll Stimmung, indem er der Liebe jur Ginfamteit, dem Sange jur Melancholie Rechnung trägt, andererseits groß und reich an Ideen, gewissermaßen wie eine Bereinigung der Bunderwerke Gottes, gefchaffen, um dem Menichen Liebe zur Natur und Bewunderung ihres Schöpfers einzuflößen.

Wenige Jahre barnach verließ Baliffp jene Gegend, mo er fo lange gelitten und geschaffen hatte. 3m Jahre 1565 mar es, bağ Rarl IX, mit seiner Mutter, der Königin Ratharina von Medicis, eine Reise durch das sudliche Frankreich machte. Bei dieser Belegenheit wurde Baliffn ber Königin vorgestellt, die nun auch seine Arbeiten fennen lernen fonnte. Die Königin mar gerade damals mit dem Blane ber Tuilerien beschäftigt, welche Philibert be l'Orme erbaute. Sie hatte fich biefes Schloß zum eigenen Wohnsitz bestimmt, während der Ronig im Louvre residirte, und sie beabsichtigte eine tunftreiche Ausschmuckung. Nach Baris zuruckgekehrt, berief fie alsbald unfern Meister, um im Garten ber Tuilerien eine Grotte in Terracotta zu ichaffen, in ahnlicher Art wie diejenige, welche Baliffy in Ecouen errichtet hatte. Baliffy übersiedelte also nach Baris, entweder noch 1566 oder im Anfang 1567. Bon feiner Grotte, die er ohne Zweifel vollendete, ift nichts mehr übrig geblieben, und wir wiffen nicht, wie sie beschaffen war. Wir wiffen aber, daß Baliffy Werkftätte und Defen im Bofe ber Tuilerien hatte', woher er auch den Beinamen Maître Bernard des Tuileries erhielt.

Der Aufenthalt in Paris rief aber auch eine große Veränderung in dem fünftlerischen Charafter seiner Werke hervor. Was er in Saintes von emaillirtem Thongeräth gemacht hat, scheint durchweg von dem naturalistischen Charafter der rustiques figulines gewesen zu sein. In Paris scheint es, wurde man satt dieser, wenn auch noch so geschieften, doch einförmigen Art; man wollte Abwechslung und zumal Menschendarstellung. Palisst selbst, nunmehr inmitten des großen Beltsledens stehend, hatte in Paris den Andlick und die Anregung der verschiedenartigsten Kunstwerke, der ihm in der Provinz versagt gewesen war. Er mußte also von selbst darauf versallen, seiner künstlerischen Art eine Erweiterung zu geben. Ansangs fügte er seiner Fauna noch einige neue Spezies hinzu, wie sie ihm die Gegend von Paris gewährte, aber wie er selbst nicht mehr in dem gleichen unmittelbaren Berkehr mit der Natur blieb, so traten auch die naturalistischen Elemente bald

in seiner Ornamentation zurud und machten einerseits figurlichen Darstellungen, andererseits stilistischem Ornament Plat, welches besonders ben Rand der Gefäße erfüllte. So entstanden die Werke seiner zweiten, ber Pariser Spoche, welche zwar minder originell, aber wegen der Figuren doch im Ganzen mehr geschätzt sind.

Um hier völlig originell ju bleiben, fehlte Baliffn bie genugenbe fünstlerische Ausbildung. Für plastische Figuren reichte seine Kraft nicht aus, und er mußte sich ber hand eines geschickten Modelleurs bedienen, so daß ihm oft nicht mehr als das technische Berdienst übrig blieb. Auch half er sich in anderer Beise; indem er Gemälde und Sculpturen von italienischen und frangofischen Runftlern benütte, und häufig in Metall getriebenes Geräth abformte und in farbig emaillirtem Thon barftellte. Daher tragen mehrere feiner geschätteften Werte burchaus Metallcharafter. Leiftete er nun hierin in Bezug auf Bollendung auch höchst Ausgezeichnetes, und gewannen seine Arbeiten an Schönheit der Form, an eblen Berhältnissen, an Reinheit des Ornaments, an Reiz des Details, so erscheinen sie doch immer nur wie Uebertragungen, wie Copien höherer Art. Davon abgesehen und rein künstlerisch betrachtet, sind jedoch die besseren Arbeiten dieser zweiten Beriode höchst anerkennenswerthe Leiftungen und gehören mit zu dem Schönften, was die frangösische Renaissance geschaffen hat. Biele Arbeiten dagegen, wie es überhaupt in der gangen Art lag, überschreiten die Grengen, die ihr gegeben sind; wie die Majoliken zu Gemälden sich zu erheben trachten, jo hören die Berte Baliffn's auf Befäge und Gerathe ju fein und werden Reliefs, colorirte Arbeiten der Sculptur. Im Besentlichen ift das ichon mit jenen Schüffeln der Fall, welche in einem ziemlich hoben Relief allegorische, mythologische ober historische Gegenstände barftellen, wie die Schalen mit ber Diana, mit der Rallifto, mit der Sundflut, mit Magbalena in ber Bufte. Ein Schritt weiter führt bahin bie Befäßform völlig aufzugeben und an die Stelle bes Randes ben profilirten Rahmen zu feten, wie bei verschiedenen Bortraitreliefe, ober auch völlig freie Figuren zu bilben, bavon einige Statuetten, wie g. B.

bie Amme mit bem Rinde, ber Orgelspieler und andere, allbefannt geworben find.

Es ist aber sehr die Frage, ob Baliffy selbst noch diesen Schritt zu freien Figuren gemacht hat, und ob er nicht auf Rechnung feiner Nachfolger und 3mitatoren zu feten ift. Einige Bortrats, wie 3. B. bas Beinrichs IV. und die Darstellung ber Kamilie biefes Konigs. fonnen erft nach bem Tobe Baliffn's entstanden sein und jene genannten Statuetten find mit ziemlicher Sicherheit einer Fabrit zuzuschreiben, welche im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts zu Avon bei Fontainebleau bestand. Der Ruf, ben bie Arbeiten Baliffp's erlangten, ihr Erfolg in der vornehmen Welt, mußte alsbald Concurrenten und Imitatoren hervorrufen, die um fo gefährlicher wurden, als die Originalformen, mit denen die Sohne und Nachfolger des erften Erfinders fortarbeiteten. fich abnütten und nur ftumpfe Eremplare lieferten. Es find barum die Originale, welche noch aus ber Sand und bem Atelier Baliffp's selbst stammen, sehr schwer von den Nachbildungen und Nachahmungen zu unterscheiden, zumal die Archaologen selbst über die Kennzeichen ber Echtheit nicht einig sind. In manchen Fällen kann nur ber Charafter ber fpateren Zeit im Ornament und Coftum enticheiben, bem bie Nachahmungen felbst seten sich noch fort bis tief in das siebzehnte Jahrhundert hinein.

Balissy selbst, scheint es, blieb bis an sein Ende mit seinen Söhnen der Emailsabrication getreu, obwohl die letten Jahrzehnte seines Lebens den sonst so stillen Beobachter und einsamen Forscher vielmehr als den Mann der Wissenschaft und der Oeffentlichkeit erscheinen lassen. Er hatte schon einmal als Hugenot für seinen Glauben gelitten und er blieb ihm treu, trot seiner Stellung zu Katharina von Medicis. Wahrscheinlich aber verdankt er es doch diesem Berhältniß zur kunstliebenden Königin, daß er im Jahre 1572 in dem Blutbade der Bartholomäusnacht dem Tode entging. Doch verließ er danach Paris auf einige Zeit und begab sich zum zweiten Male auf Reisen, die ihn halb als Abenteurer, halb als Mann der Wissenschaft nach

Lothringen, nach Flandern, in die Ardennen, an den Rhein bis tief nach Deutschland hineinführten.

Nach Baris zurückgekehrt, zögerte er nicht seine Thätigkeit wieber aufzunehmen und noch einmal, diesmal aber als Gelehrter, die Augen der Welt auf sich zu ziehen. Fast schon ein Siedzigjähriger und Autobidact in der Wissenschaft, wagte er es doch in einer Reihe von zwölf Vorträgen, die er öffentlich hielt, die ganze zunftmäßige Gelehrsamkeit herauszusordern. In diesen Vorträgen, welche er im Jahre 1580 in Druck herausgab, veröffentlichte er die Resultate eines ganzen Lebens, einer langen Folge ununterbrochener Beobachtungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften, Resultate, die mit den bischerigen Meinungen sast durchweg in Widerspruch standen. Aber die Wahrheit machte es, daß die Freunde und Schüler, die er gewann, zahlreicher und bedeutender waren als die Gegner. Der Erfolg dieser Borträge war ein sehr bedeutender, sie sichern ihm auf immer den Rus eines der Bahnbrecher auf dem Gebiete der Naturwissenschaften.

Aber Haß und Feinbschaft ruhten darum nicht, und die Religion war ein willsommenes und sicheres Mittel, dieses Gefühl zu befriedigen. Im Jahre 1588, zur Zeit als die Suisen den schwachen Heinrich III. beherrschten, wurde Palissy als Hugenot ins Gefängniß geworfen. Die anekdotische Geschichte erzählt, daß König Heinrich ihn im Gefängniß besucht und ihm die Freiheit angeboten habe, wenn er seinen Glauben abschwören wolle. Aber der standhafte Greis, der ein ganzes Leben im Kampse für die Ideen verdracht hatte, wollte lieder dem angedrohten Feuertode ins Antlitz sehen, als seiner Ueberzeugung untreu werden. So blieb er im Gefängniß, die ihn endlich, den Achtzigsährigen, nach zweisähriger Haft im Iahre 1590 der Tod von den Mißhandlungen des Kerkermeisters, von den Versolgungen seiner Feinde, von den Gebrechen des Alters und von einem wechselvollen, bald elenden, bald siegreichen und sicherlich nicht erfolglosen Dasein erlöste.

Die Welt hatte Baliffy, den Menschen, selbst den Gelehrten bald vergeffen, und seine Runftwerke vermochten kaum seinen Namen unter

wenigen Liebhabern ber schönen Künste zu erhalten; sie sielen durch zwei Jahrhunderte der Bernachlässigung anheim. Heute aber ist die Gelehrtenwelt den Berdiensten des kühnen Natursorschers, der durch den mystischen Nebel einer falschen, verzerrten Wissenschaft hindurch mit klarem Blick in die wahrhaftigen Gesetze der Natur eindrang, gerecht geworden; heute sind es die Kunstsreunde aller Orten, die wie' ehedem eisersüchtig um den Besitz seiner Kunstarbeiten streiten; und zu ihnen hat sich die modernste Kunstsübung gesellt, welche mit Hilfe dieser fast verschollenen Werke einen gesunkenen Industriezweig gehoben und zu großartiger, blühender Entsaltung gebracht hat. So ist dem Geiste sein Recht widersahren, und jener arme Glasmaler und Töpfer, den die Mitlebenden sür einen verrückten Phantasten hielten, er hat sich den Genies zugesellt, welche die Welt bewegen.

## VII.

Die nationale Hausindustrie.

|  |  | i |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ; |

## 1. Die künftlerische Bedentung.

Es ift eine verlassen Kunst, von der die Rede sein soll. Während die Volkstrachten in aller Welt Beachtung sinden, hie und da auch schon gelegentlich von wissenschaftlicher Erörterung gestreift worden sind, hat dassenige, was ihnen als Volkstunst zur Seite steht, was an Geräth und Geschirr ihres Gleichen ist, bis in die jüngste Zeit sich der Ausmerksamkeit entzogen gehabt. Erst die letzten Weltausstellungen haben es an das Licht gezogen und die Blicke darauf gesenkt.

Wie diese Volkstunst verkannt und unbeachtet geblieben, so hat ihr auch der Name gefehlt. Der Ausdruck "nationale Hausindustrie" ift ein neuer; wir gebrauchen ihn in Ermangelung eines besseren. Wir geben zu, daß er Misverständniß und Bedenken nicht ausschließt und wollen darum einige Worte zu klärender Bestimmung vorausschicken.

Wir begreifen unter ber "nationalen Hausinduftrie" alle biejenigen Gegenstände, welche im Bolke oder aus dem Bolke für den Gebrauch des Bolkes eigenthümlich geschaffen werden. Berwandt den Bolkstrachten, schließen sie diese, soweit sie Künstlerisches haben, in sich. Es
sind also Geräthe oder Berzierungsweisen, welche von Alters oder von
gewissen Zeiten her — die Zeit ihres Ursprungs möge einstweilen unberührt bleiben — bestimmten Bolkerschaften, bestimmten Provinzen,
Gegenden, Ortschaften, Oörfern eigenthümlich sind und so gut wie die
Bolkstrachten zum Unterscheidungszeichen dienen oder dienen könnten.
Wir fassen also die Bezeichnung "national" nur im Sinne des Bolks-

thumlichen, bes volksthumlich Originellen und ftellen bamit nicht bie großen Nationen, nicht die modernen Culturstaaten gegen einander, nicht die Industrien von Frankreich und England, obwohl auch diese selbst in ihren neuesten, von der Mode beherrschten Runftformen unterscheibende Eigenthümlichkeiten haben. Ebenso wenig benten wir dabei an die landesübliche politische Bedeutung des Wortes, die man in Desterreich damit zu verbinden pflegt. Es ist wohl erlaubt, das Wort auch in einem anderen und allgemeineren Sinne zu faffen, es zu gebrauchen, auch ohne an die "hiftorisch-politischen Individualitäten" erinnern zu wollen, zumal ja die Grenzen der in Rede stehenden nationalen Arbeiten und dieser Nationen und Nationalitäten auch in Oesterreich sich feineswegs beden, wenn auch mit Bergnugen gerade ihr Reichthum an diesen Gegenständen zugegeben werben kann. Die "nationale Hausindustrie", wie sie hier verstanden wird, tann von der Nationalität in diesem Sinne völlig unabhangig fein und ift es eigentlich auch: was fie unterscheidet, das ift der Gegensatz gegen die Mode, das ift das Bleibende im Gegensat jum Bechsel, jum ewig Neuen, das ift das Eigenthümliche der unteren Rlassen, insbesondere des Landvolks, und zwar jener Gegenden, in welche die moderne Civilisation und mit ihr die Mode wenig oder gar nicht gedrungen sind.

Wir bezeichnen diese Aunst oder diese Industrie — benn sie ist beides — zugleich als Hausindustrie und wollen bamit einen andern Gegensatz gegen die Culturindustrie andeuten. Diese ist Fabrik oder Gewerbe, welches letztere, wie bekannt, reißend in den Charakter der Großindustrie übergeht. Die nationale Industrie ist seßhaft am Orte und im Hause; ihre Gegenstände werden dort verfertigt, wo sie gestragen oder gebraucht werden, und zum großen Theil von den Leuten selbst, die sie tragen oder gebrauchen. Letzteres ist zum Beispiel in der schwedischen Brovinz Dalekarlien der Fall, wo ein jeder mit eigenen Händen verfertigt, was er für sich und die Familie gebraucht, so daß man sagen kann, es giebt soviel Schuster, Schneider, Schmiede und Weber in einer Ortschaft, als es eben Einwohner giebt. Anderswo,

wie in Slavonien, hat jedes Dorf seinen Silberschmied, der den Schönen des Ortes ihren Schmuck verfertigt, während diese selbst sich ihre Kleiderstoffe weben und sticken.

Nun giebt es allerdings auch eine Hausindustrie, zumal in Gebirgen, die bestimmten Gegenden eigen ist, wie z. B. die Schwarzwälber Uhrenindustrie, die Berchtesgadener Schnitzwaaren, die Spielwaarensarbrication vieler Orte und manches andere. Diese schließen wir aus, denn sie ist in ihren Formen nicht national noch eigenthümlich; sie arbeitet wohl im Hause, aber nicht für das Haus, sondern für den Markt, für die Welt, sie ist eine auf das Dorf verlegte und in die Häuser zerlegte Fabrit und arbeitet zumeist auf Rechnung des großen Bestellers. Das sind prinzipielse Unterschiede von derzenigen Industrie, die wir im Auge haben.

Andrerseits fann es sein, daß die in Rede ftehenden Gegenstände alle Mertzeichen ber nationalen Industrie haben, die alten originellen Formen, alte und eigenthumliche Technif und ausschließlich volksmäßigen Gebrauch, im Gegensat zur Mode; nur werden sie nicht mehr im Dorf perfertiat, sondern gewerbemäßig in den Städten, mo fie in ben Raufläden für das Landvolk, oder wer sie sonst trägt und braucht, ju finden find. Dies ift 3. B. mit dem hochst eigenthumlichen Schmud der hollandischen Frauen der Fall, den man unter andern in Utrecht in gahlreichen Goldschmiedläden sieht, während man nirgends in schwebifchen Städten ein Product der nationalen Sausinduftrie fäuflich im Laben findet; berjenige, welcher besgleichen zu erwerben municht, muß in die Dörfer, in die Ortschaften und in die Sauser geben ober die Gegenstände benjenigen, benen er etwa begegnet, vom Leibe faufen. Solche Gegenstände wie der hollandische Schmuck, auch wenn fie gewerbemäßig verfertigt werden, schließen wir um der inneren tunftlerischen Zusammengehörigfeit willen in die nationale Sausindustrie mit ein.

Denn sagen wir das gleich von vorne herein, der Gesichtspunkt, aus welchem wir diesen Gegenstand besprechen, ist der künftlerische, und Falte. Bur Cultur und Kunkt.

zwar, was im Anfange auffallend erscheinen mag, ein ganz modern fünftlerischer. Es wird sich gleich zeigen, wie bas gemeint ift.

Das Interesse, bas fich an diese Gegenstände knupft, ift allerbinas ein mehrseitiges. Zu Paris auf der Ausstellung von 1867, wo fie, man kann fagen zum erften Male, die allgemeine Aufmerkfamkeit aller Freunde der Kunft und des Alterthums erregten, mar es eigentlich ber ethnographische Gesichtspunkt, welcher die Ursache ihrer Sendung, bas Motiv ihrer Ausstellung gewesen mar. Diejenigen, welche sie herbeigerufen, und diejenigen, welche fie geschickt hatten, bachten dabei wohl wenig, daß das Hauptinteresse, welches sie erweden wurden, ein rein fünftlerisches ware, und daß fie einmal für die moderne Runftinduftrie von Bedeutung werden könnten. Daher war alles, was nur der Rleidung und dem Schmude angehörte, auch eben ale Coftum ausgestellt, als Befleidung und Zierde lebensgroßer Figuren, welche auch anthropologisch nationale Trene anstrebten. Schweben mar hierin am weitesten gegangen, indem 3. B. die Sande feiner Coftumfiguren über lebenden Originalen abgeformt waren. Auch ben übrigen Gegenständen, vorzugsweise den Thonwaaren, sah man an, daß ce bei der Auswahl mehr um Eigenthümlichkeit und Absonderlichkeit, benn um allgemeine Schonheit zu thun gewesen, mahrend gange Zweige, wie z. B. Mobel, beren es doch auch in manchen Gegenden noch Eigenthumliches in Form und Drnament giebt, ausgeblieben maren.

Trot dieses, man kann gewiß nicht sagen verkehrten, aber doch einseitigen Gesichtspunktes der Auswahl waren es doch ganz vorzugs, weise eben die künstlerischen Sigenschaften, durch welche diese Gegenstände die Ausmerksamkeit auf sich zogen, und es waren die Kunstfreunde aller Länder, die, den eigentlichen Industriellen vorahnend, ihren Werth und ihre Bedeutung erkannten. Und zwar geschah dies in mehrfacher Weise.

Ginmal erfannte man die Bedeutung aus dem geschichtlichen Gefichtspunfte. Man fand unerwartet bei Gerathen, welche in ihrem

Meußern oft die Zeichen einer roben Fabrication trugen, welche, abseits ber modernen Cultur, bei ungebildeten Bolferschaften auf ben Dorfern für den bäuerlichen Sausgebrauch entstanden waren, man fand bei ihnen Formen, die an die edlen Formen einer plastischen Kunftperiode erinnern und offenbar davon ihren Urivrung genommen haben müssen Sie haben sich eben im Bolksgebrauch, an den die Mode nicht wieder herangetreten ift, erhalten, mahrend jene Cultur und jener Runftftil, dem sie ihren Ursprung verdanken, seit zweitausend Jahren ins Brab gefunten ift. Dies gilt 3. B. von Thongefäßen der unteren Donaulander, entstanden auf Stätten, die einst als römische Brovinzen von griechischrömischer Cultur civilifirt worden waren, dann aber nach dem Untergange ber griechisch-römischen Welt in die Nacht der Barbarei wieder zurückgefunken sind. Diese Gefäße tragen zum Theil noch einen schwarzen Ueberzug, der nicht Emailglasur ift, wohl aber Berwandtschaft zeigt mit dem eigenthümlichen, immer noch geheimnisvollen schwarzen Firnis der griechischen Thongefäße. Andere Thongefäße, wie zahlreiche Bauerngefäße in verschiedenen Gegenden Italiens, setzen, in rober Art natürlich, aber mit unverkennbaren Reminiscenzen ihres edlen Ursprunges, die einst so hochberühmte Majolikenfabrication der Renaissanceveriode fort. die theils wegen des Verfalls der Runft überhaupt, theils wegen der Borliebe für das orientalische Porcellan und die weiße Glasur, schon gegen Ende bes fechzehnten Jahrhunderts in Berichlechterung gerieth und im Laufe des siedzehnten trot nicht unglücklicher Erneuerungsversuche ganglich unterging. In diesen italienischen Gefäßen leben sie als Bauernmajolika fort, gerade wie die heutigen Volkstrachten einstige Modeformen der vornehmen Welt fortführen, die bei ihnen erftarrt und mitunter zur Carricatur verwandelt find. Aehnlich findet man in Bortugal und Spanien, mehr noch in jenen Gegenden an der Sud- und Oftseite des mittelländischen Meeres, welche muhammedanisch geblieben find, Thongefäße verschiedener Urt, welche, wie verbauert sie auch sein mogen, doch Ueberbleibsel find aus den glanzenden Berioden faragenischer Cultur in den Zeiten des Mittelalters, Thongefäße, die uns

nicht bloß burch diese historischen Erinnerungen, sondern auch durch die Originalität und Mannigfaltigkeit der Formen, sowie durch die Schönheit und Ursprünglichkeit des Ornaments überraschen.

Das historische Kunftelement tritt aber nicht allein an den Arbeiten in gebranntem Thon zur Erscheinung, und ebenso wenig bloß in den Formen. Greifen wir ein anderes Genre der nationalen 3nduftrie heraus, den Schmuck, da bemerken wir, dag der gesammte Bolksschmuck, welcher dieser Industrie angehört, unter anderem eine eigenthumliche Technif und mit berfelben eine eigenthumliche Bergierungsweise besitt, die für die Goldschmiedekunft ber europäischen Civilisation wirklich historisch geworden, d. h. der Geschichte anheimgefallen ift, denn bis vor wenigen Jahren, bis zu der Zeit ihrer Wiedererneuerung, war fic berselben gänzlich fremd geblieben. Das ist das Filigran. Filigran war ehedem im Alterthum die feinste und reizendste Eigenthumlichkeit des antifen Schmucks und wurde bis zu einer Feinheit und mit einer Freiheit getrieben, die heute noch das Kennerauge in Erstaunen versetzt und mit Bewunderung erfüllt. Das Filigran wurde bann im Mittelalter in der firchlichen wie in der civilen Runft zwar minder fein in mehr träftiger Art, aber mit großer Vorliebe und auch jo mit großer Schönheit gearbeitet. Noch die Goldschmiedekunft der Renaiffance übte es, wenn auch in minder häufiger Anwendung, und Benvenuto Cellini idrieb von seiner Berfertigungsweise in feinem Tractat. Und heute? Bis vor wenigen Jahren mar es, wie gefagt, der modernen Goldschmiedekunft so gut wie unbekannt, mahrend es die nationale Kunstindustrie aller Orten kennt. Man findet es nicht blok wie die gräcisirenden Gefäße auf dem Boden, wo einst griechischerdmifche Cultur geblüht hat; man findet es hoch im Norden in den scandinavischen gandern, auf ben banischen und friefischen Inseln und in Holland, man findet es in Italien, wo in Genua der Bolfsgebrauch eine lebhaftere Fabrication im Gang gehalten hat, die oftmals ein und das andere Stud, auch in modernisirter Gestalt, in die moderne Welt hineinbrachte; man findet es in den unteren Donaulandern, in

den griechischen und türkischen Gebirgen, in Klein-Asien, den Nil hoch hinauf bis zum Sudan, von Indien, China und Japan, diesen so überaus hochstehenden Ländern der Kunstindustrie, gar nicht zu reden. Und man muß nicht glauben, daß die Filigranarbeiten aller dieser Bölkerschaften einen rohen Charakter tragen. Allerdings gleichen sie nicht der griechischen Feinheit, nichtsdestoweniger wird die Technik mit sollcher Bollendung geübt, daß, als der Goldschmied Caskellani in Rom das Filigran der modernen Goldschmiedekunst wieder erobern wollte und er verzweiselte, jemals es der griechischen Freiheit und Feinheit gleich zu thun, er sich die Arbeiter für den Bolkschmuck aus dem entslegensten Gebirge holte. Und diese waren es, welche die Lehrer seines Ateliers wurden, das heute ohne Frage von aller Welt die schönsten Arbeiten dieser Art liefert.

Faft mehr noch zeigt fich das funfthiftorische Clement bei den Geweben und Stickereien, wo, wie bei den Thonarbeiten die Form, bei dem Schmuck die Technik, so vorzugsweise das Ornament in Frage tritt. Nehmen wir beispielsweise Stidereien, Bewebe und Batels ober spitzenartige Arbeiten, wie sie im höchsten Norden bei den Finnen und Lappen in Uebung sind. Auf diesen Gürteln, hemden, hauben, Besate ftuden, wie sie die Madchen zu gemeinsamer Unterhaltung arbeiten, finden sich Ornamente so einfach angemessen, so uralt ursprünglich, daß man glaubt, sie entstammten dem Innern Afiens, der Wiege des Menschengeschlechtes, und die erften Auswanderer vom Hindulusch hatten sie mitgebracht. Es sind auf der Technik beruhende geometrische Combinationen, oft sehr reicher und effectvoller Art, benen man in ber Geschichte des Ornaments immer wieder begegnet, auf den alteften antifen Thongefäßen, auf ben Gefäßen und bem Brongefchmuck ber Gräber des frühen Mittelalters, in der mittelalterlich-sarazenischen Kunft, 3. B. auf den Berl- und Goldstickereien wie auf den emaillirten Goldplattchen, welche die in der arabischen Fabrit des Hotel Tira; zu Balermo gefertigten deutschen Kaisergewänder schmucken, — nur nicht in der Runft der neueren europäischen Cultur.

Gehen wir vom Norden jum Guben und rufen wir uns die Teppiche und Decken der südlichen Donaulander. Slavoniens und ber Walachei, bann jenseits bes mittelländischen Meeres, in Sprien, bann die ber afrifanischen Ruften, wie fie von den Ausstellungen her befannt find, in das Gebächtniff jurud! Diefe Begenden haben fehr verschiedene Bewohner heutigen Tages, theils, um einen Gegeniat anzudeuten, arabisch-sarazenischer, theils slavischer Abkunft. Und dennoch hat diese Art der Teppiche, die in Slavonien von den Bäuerinnen oder den Bauern selber für das eigene Saus gewebt werden, z. B. mit jenen Spriens auffallend Achnliches und Verwandtes. Es ift eine eigenthümliche geometrische Ornamentation, abweichend von den fonftigen Muftern und reich in der Farbung, greller in den Donauländern, wo Grün, Roth, Gelb und Beiß in ungebrochenen Tonen porherrichen, milber, harmonischer auf bem Boben ber faragenischen Welt, wo das Blau fühlend hinzutritt und die Farben, ohne an Werth und Stärke zu verlieren, gebrochen werden. Das Gemeinsame weiset auf viel altere Beiten gurud, ale etwa auf bie bes Mittelaltere, mo man wohl auf sarazenischen Seidenstoffen spanischen Ursprungs eine ähnliche Ornamentationsweise findet.

Es erscheint nicht nöthig den historischen Gesichtspunkt weiter zu documentiren, wir werden ohnehin im Einzelnen später darauf gelegentlich zurückzusommen haben. Neben dem geschichtlichen Interesse war es aber zugleich auch die Schönheit, welche den Kunstsreund fesselte. Es erscheint das auffallend, denn es sind ja durchweg Bauernkünstler oder Bäuerinnen, aus deren Händen selber diese Arbeiten hervorgegangen sind, oder es sind die Männer, die Frauen und Mädchen von Bölkerschaften, die man sich — und in gewisser Beziehung mit vollem Recht — als Barbaren, als von der Eultur gänzlich unberührt denkt, deren Hände diese Thomwaaren, diesen Silberschnuck angesertigt, diese Decken und Kleiderstoffe gewoden, diese Gürtel und Borten gearbeitet und gestickt haben. Woher soll ihnen der Schönheitssinn kommen, diese

Blume der feinsten Cultur? eine Blume, die freilich auch die Cultur durch Berbildung mieder zerftören fann.

In Bahrheit tragen auch viele dieser Gegenstände in ihrem Acukern den Charafter einer rohen, nur für bäuerischen Gebrauch beftimmten Arbeit. Es gilt bas jum Theil von den Schmuckarbeiten in Silber, die fehr ungleich in Werth und Arbeit find, besonders aber ber Natur ber Sache nach von den Thonwaaren, obwohl es auch unter ihnen Gefäße giebt, wie 2. B. unter den ägnptischen aus rothem und schwarzem Thon, die an Feinheit und Zierlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Aber trot der rauben Außenfläche ift gerade bei den Thongefäßen uralte Schönheit erhalten geblieben, und man findet feineswegs felten Formen, die fich der unmittelbarften Nachahmung empfehlen, die wie altgriechische durch ihre elegante Saltung frappiren. Aber es ist nicht allein die Form, es ist ebenso auch das farbige und ornamentale Aeugere, welches Unspruch auf Schönheit erhebt. In dieser Beziehung seien von vielen Beispielen nur eine Urt grun glafirter. mit Gold verzierter türkischer Krüge und Gefäße ermähnt, die jeder fünstlerisch decorirten Wohnung zum Schmucke dienen könnten, freilich nicht berjenigen, die im modernen Tapeziergeschmack her- und hingerichtet ift, und sodann die weißglafirten, mit Blau verzierten Schalen. Teller und Schüffeln, wie fie in Marotto und ben maurischen Nachbarftaaten ber Nordfufte Afrifas zu Sause find, Arbeiten, die im Effect, wie in der Anordnung und Zeichnung der verschlungenen Ornamente nicht felten muftergiltig find.

In Bezug auf die Farbe tritt das Element der Schönheit fast mehr noch bei den verschiedenartigen Geweben und Stickereien hervor. Man sagt gewöhnlich, es sei der Süden, die heißere Sonne, welche die Farbeneffecte der vibrirenden Lüste hervorruse und darum den Sinn des Südländers mit der Freude an heiterer Farbenpracht begabe. Aber es ist kaum anders im höchsten Norden unter der blassen Sonne, dem grauen Himmel und in der endlosen Nacht. Die Stickereien der Lappländerinnen überraschen oft nicht minder durch ihren farbigen Cha-

rafter wie durch die bereits ermähnten uralten originalen Mufter. Die ganzen Bolfstrachten des Nordens glänzen von heller Farbenpracht, selbst die melancholisch einsame, harte Natur des Dalekarlen, sein verschlossener, schweigsamer Charafter sind tein Hinderniß, daß Manner und Frauen sich mit bunten Farben schmücken. Die breitgeftreiften, bunten schürzenartigen Ginfate ihrer Rleider gleichen aufs Saar ben gestreiften Ropftuchern der Römerinnen und geben ihnen nichts nach weber an schöner noch an effectvoller Zusammenstellung. Es ist bas aller Orten gleich; der einfache, naive Sinn, der von der modernen Cultur unberührt geblieben ift, hat fich ein Gefühl bewahren fommen, das früher in besseren Kunstzeiten allgemein war. Es ift nicht die Schuld ber Civilisation, daß wir dieses Gefühl auf ber Bobe der modernen Bildung verloren zu haben scheinen; ce ift die Schuld der verfallenden, ins Barocke sich verirrenden und dann in volle Rüchternheit versinkenden Runft auf ihrem modernen Bange, allerdings in Berbindung mit der Entwicklung der modernen Cultur.

Wenn so dem hiftorischen Interesse sich die Schönheit der Formen, die Schönheit der Ornamente und des Colorits hinzugesellte, so fonnte es nicht ausbleiben, daß auch noch in einer dritten Beziehung die Aufmerksamkeit auf diese nationale Industrie hingelenkt wurde.

Der Gang des modernen Geschmacks in den letzten Jahrzehnten, die Reformbestrebungen, die sich überall auf dem Gebiete der Kunstsindustrie geregt haben, sind die Ursache gewesen, daß man, nachdem die verlebten Formen und Ornamente des Rococo Schiffbruch gelitten, nachdem der Naturalismus seinen ehemals ungetheilten Beifall größtentheils verloren, nach neuen und besseren Motiven sucht. Man hat die Kunststile der Vergangenheit allgemach durchgeplündert und ist einigermaßen gesättigt von der ewigen Imitation und Wiederholung bekannter Formen und Ornamente, von denen wenige es haben zu wirklichem Leben bringen können. Hier sprudelt nun eine neue undekannte Quelle, die höchstens der Läuterung bedarf. Eine reiche Fülle origineller Formen, alle bereits durch den praktischen Gebrauch seit Jahrhunderten

bewährt, steht zu Gebote, besgleichen eine Fundgrube von Ornamenten, bie ebenso eigenthümlich wie sachgemäß und der Erweiterung und Ausbildung fähig sind. Was der Zeitgeschmack braucht, das Neue in Berbindung mit dem Schönen, Richtigen und Bernünftigen, das eben ist hier vorhanden und harrt der Erweckung, der Beredlung und der Ausnahme in die moderne Kunst.

Daß diese Aufnahme möglich ist, ja daß sie sicherlich geschehen wird, wenn die Dinge in regelmäßiger Entwicklung geben, dafür liegen die Andeutungen schon vor. Schon mehr als einmal in jüngster Zeit wurde die nationale Industrie für die moderne Kunst zu Hilfe gerufen und hat ihr Hilfe gebracht. Es fei an das bereits eben mitgetheilte Factum erinnert, daß der römische Goldschmied Castellani zur Wiedererwedung des antiten Filigrans fich die Arbeiter des nationalen Schmucks aus dem unbekannten kleinen Gebirgsorte geholt hat. Derfelbe Caftellani legte auch eine Sammlung des italienischen Bolfeschmuck an, die auf der Bariser Ausstellung von 1867 große Aufmerksamkeit erregte und jett Eigenthum des South-Renfington-Museums ift. Bahlreiche Motive, die nicht ohne classische Reminiscenzen sind, wurden bavon bereits für die moderne Kunft wieder verwendet. es mit dem norwegischen Filigranschmuck, welcher, bis in die jüngste Zeit nur Bauernschmud, bereits fast fabritemäßig von der Industrie für moderne Zwecke ausgebeutet wird und, veredelt und verfeinert, Arbeiten mitunter von klaffischer Schönheit liefert. Auch die Weberei ift bereits zur Bolfeinduftrie um Motive gegangen. Gin Beifpiel giebt eine Damenmode der letten Jahre, die quergeftreiften farbigen Bander und Schürzen, die den römischen Bändern der Bolkstracht entlehnt find; alle französischen Nachbildungen erreichten aber an Farbenschönheit durchaus nicht ihre Originale, wie man sie zu Rom in verschiedenen Läben faufen fann. Desgleichen ift das schönste Stud ber spanischen Boltstracht, der farbige Mantas, welcher dem Manne als Mantel dient, mehrfach für die moderne Kunstindustrie benützt worden. Er hat mit feinen gestreiften und in den Streifen klein carrirten Mustern das

Motiv eines modernen Möbels und Borhangstoffes abgegeben, der längere Zeit der einzige war von solidem Geschmack. Ganz in neuerer Zeit hat der Mantas wieder in anderer Beise-zu wundervollen Decken Veranlassung gegeben. Im Hobepark zu London sah man vor drei oder vier Jahren fast keine Equipage, in welcher die Kniee der Damen nicht von einer Decke geschützt sind, die in dem Mantas ihr directes Vorbild hat.

Das sind einzelne Beispiele, aber sie zeigen als Anfänge den Weg und lehren die Bedeutung der nationalen Industrie auch demsienigen, der sie nicht mit kunftgebildetem Auge zu erkennen vermag.

## 2. Urberficht nach den verschiedenen gandern in Europa.

Gegenständlich betrachtet, könnte man die Arbeiten der nationalen Hausindustrie in vier große Gruppen zerlegen. Von ihnen dürften, wie schon aus den im Borausgehenden angewendeten Beispielen hersvorgeht, die Thongefäße und die Gewebe, lettere mit Anschluß der Strickereien und aller spitscnartigen Arbeiten, die bedeutendsten sein, zumal in Bezug auf ihre Verwerthung für die moderne Kunstindustrie. Ihnen solgen dann als dritte Gruppe die Schmuckarbeiten in eblem Metallen. Eine vierte Gruppe würde das gesammte eigentliche Hauszeräth umfassen. Es handelt sich dabei einerseits um geschnitzte, bemalte oder eigenthümlich construirte Möbel, andrerseits um gesichtene Matten und Decken. Von weniger Bedeutung erscheint das Geschirr und Geräth aus unedlem Metall.

Es ift jedoch nicht dieser Gesichtspunkt der nationalen (Fruppentheilung, aus dem wir im Folgenden eine Uebersicht der nationalen Industrie geben wollen, sondern der geographische, indem wir den Ländern folgen. Wir beschränken uns dabei nicht ausschließlich, aber doch vorzugsweise auf Europa, weil der Orient wieder eine Aunst für sich bildet, und weil wir bei den Völkerschaften, wo die nationale Industrie nicht in Gegensatzum Modegeschmack tritt, uns zu sehr auf das Ethnographische einlassen müßten. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß nicht auch die Industrien dieser Völkerschaften uns Lehren und Motive der Nachbildung zu geben vermöchten. Auch für Europa macht

unsere Uebersicht, da wir fast ausschließlich nur erwähnen, was wir selbst gesehen haben, durchaus keinen Anspruch auf Bollständigkeit. Im Gegentheil, sie setzt ihre Unvollständigkeit voraus und wünscht sie durch die Anregung, welche dieser Aufsatz gewähren soll, zu ergänzen. Wir folgen dem Wege von Osten nach Westen.

Auf ber pprenäischen Salbinfel follte man eigentlich reiche Ausbeute erwarten, aber wenn anders die Barifer Ausstellung von 1867 sowie die Wiener von 1873 ein richtiges Bild von diesem Theile ber Industrie Spaniens und Bortugale ergaben, fo icheint verhältnißmäßig wenig von alten Traditionen aus der Zeit der einst fo uppig blühenden arabischen Industrie vorhanden zu fein. Der bereits ermähnte Mantas, ber spanische Mantel, gehört entschieden bazu. Seine reiche farbige Ornamentation, die mitunter von höchstem Reize und vollendetster Harmonie ist, weiset auf arabische Abstammung. anders getragen und anders geschnitten, ift er doch fünstlerisch wie coftumlich nur ein Abtommling und eine Bariante des Burnus. Außer bem Mantas aber wird man wenig im spanischen Coftum finden, mas zu verwerthen ware. Die landlichen oder provinziellen Trachten gehören alle den letten Jahrhunderten an. Selbst der Spitenschleier, seiner Art nach frühestens aus der zweiten Balfte des sechzehnten 3ahrhunderts ftammend, hat boch die alten regularen Mufter jener Zeit nicht bewahrt, sondern sich mit seinem Ornament frangosisch und modern gestaltet. Möglicherweise, daß der Boltsschmud noch alte und originelle Formen bewahrt: im Sausgerath durfte schwerlich dergleichen zu finden fein, zumal auch die ehemals echt spanische Fabrication des geschnittenen Leders, welche zu Seffeln, Satteln u. f. w. benutt murde, heute im Mutterlande unseres Biffens ganglich erloschen ift.

Dagegen bieten einiges die Thongefäße. In Bortugal giebt es Bauerngefäße aus wunderschönem rothen Thon, welcher der antiten terra sigillata ähnlich ist. Es sind Rühlgefäße von sehr mannigfachen, durchweg originellen, zum Theil schönen, zum Theil auch bizarren Formen, in welche Ornamente ohne bestimmten Character roh eingerist sind.

Auch Spanien hat seine Kühlgefäße von grauem ober lichtgelbem, leicht gebranntem, aber unglafirtem Thon, die zuweilen außerst schlanke und elegante Formen zeigen, wie sie noch heute im Oriente gebräuchlich find. Ihre Ornamente bestehen in aufgelegten Rosetten, Linien und Allgen aus der gleichen Thonmasse, die in einem gab und breifa fließenden Austande barauf gebracht zu sein scheint, etwa wie man Geback mit Bugen weißen Buckers ornamentirt. In der Zeichnung dieses Ornaments ist nicht mehr viel Charafter vorhanden, umsomehr in den Formen, die mitunter reich ausgebildet find und einen gewiffen Luxus verrathen. So fieht man reiche Auffate, aus einer großen Angahl Blatten, Schalen, größerer und kleinerer Gefäße bestehend, denen angehängte Quastchen von rother Wolle eine fokette Zierde verleihen. Es find natürlich mur Ziergefäße. Ein anderes Genre spanischer Thongefäße ift glafirt und ornamentirt, gang majolikenartig und sieht wie eine Tradition der Majoliken des 16. Jahrhunderts aus. Gine britte Art origineller Gefäße aus Biscapa. sowie eigenthümliche fatalonische Glasgefäße kennt ber Berfasser nicht aus eigener Anschauung.

Bemerkenswerth im höchsten Grade sind aber noch die aus Holz geflochtenen Matten und Decken Portugals, vom künstlerischen Gesichtspunkt aus mit das Beste, was es von dieser Art giebt. Mit bescheisbenen, dem Holze angemessenen Farben zeigen sie in reicher Entwicklung metrische, aus der Natur des Flechtwerkes hervorgehende Ornamente und erzielen entsprechend bescheidene, aber um so mehr gelungene Wirkung. Ebenso gehören die portugiesischen Arbeiten in Silbersiligran, die in reicher Collection auf der Wiener Ausstellung vertreten waren, zu dem Schönsten, was in der Bolkskunst noch geblieben ist. Sie bilden mannigsachen Schmuck und allerlei kleines Geräth, scheinen aber gegenwärtig bereits industriell von der städtischen Fabrication, wenn auch für den Bedarf und nach dem alten Geschmack des Volkes geschaffen zu werden.

Gehen wir nach Frankreich hinüber, so ergeben die Byrenden noch sehr eigenthumliches Töpfergeschirr, wie die poteries miraces im Dorf Ordizan bei Bigorre, Gefäße, die ohne Töpferscheibe gemacht werden. Wahrscheinlich bietet der Süden Frankreichs im Thongeschirr noch zahlreiche Reminiscenzen an die antiken Formen, die hier in den gräcisirten und romanisirten Gegenden völlig zu Hause waren. Im Ganzen ist aber in Frankreich sehr wenig von alter Tradition übriz geblieben. Zwar giebt es noch Volkstrachten, aber die Stoffe und was sonst dazu gehört, scheinen keine Eigenthümlichkeit mehr zu besiten. Frankreich ist eben seit Jahrhunderten ein eminent industrielles Land geworden und die Fabrik hat die Hausindustrie verdrängt. Alle Thätigeteit, alle Ausmerssamkeit wendet sich der Wode zu und hat die Blicke von derzenigen Industrie, die ihr entgegengesetzt ist, abgelenkt. Solken wir irren, solkten noch nationale künstlerische Elemente, wie sie hier in Frage stehen, vorhanden sein, so werden vielleicht diese Zeilen dazu beitragen, dieselben an das Licht der Oeffentlichseit zu bringen.

Leicht begreiflich hat in England der Einfluß der alles beherrichenden Fabrif noch mehr alle nationalen fünstlerischen Traditionen verwischt. Allerdings giebt es Thonwaren verschiedener Art für die Rüche und den ordinären Hausgebrauch, welche von der heutigen Mode noch nicht ergriffen find, Faiencen und gewöhnliches glafirtes irdenes Geschirr, davon die Ausstellung des Jahres 1871 in London eine große Angahl in guter Auswahl zeigte. Aber diefes Befchirr bat feine Bedeutung in nationalem Sinne. Es find feine alten und eigenthumlichen Formen dabei, sondern es find jurudaebliebene Deodeformen. versteift und erstarrt, die höchstens in das achtzehnte Jahrhundert gurudgehen. Die Bolfstrachten sind in England und Irland erloschen. In Schottland zwar hat ber Blaid noch einige Bedeutung, aber die Berfertigung ift fabrifmäßig und was hier bedeutungsvoller ift, die Motive der schottischen Plaids find längst Gemeingut der Mode geworden, und nun selbst von der Mode so durchwachsen, daß schwerlich mehr zu erfennen, was noch echt und alt an ihnen ift. Soviel davon noch übrig, das gehört allerdings der in Rede stehenden Industrie an, ift aber

bereits von der Mode so ausgebeutet, daß es neue Motive nicht mehr zu liefern vermag.

Solche bei England erwähnte Urt ber Thongefäße, die dem gewöhnlichen Saus- und Ruchengebrauch bienen, giebt es auch in Belgien. wie anderswo, aber auch fie enthalten feinerlei nationale Gigenthumlichfeiten mehr. Das Einzige, was Belgien für den Kreis der nationalen Gegenstände zu liefern vermöchte, ift vielleicht flandrifcher Schmud, ber, wenn auch fabrikmäßig oder gewerblich gearbeitet, doch feine Eigenthumlichfeiten bewahrt hat. In Solland ift dies auf das entschiedenste der Fall. Der Ropfschmuck, welcher zum Theil haubenartig den Ropf bedeckt, an den Schläfen glatt anliegt und von hier in Spiralen, gedrehten Bornern ahnlich, absteht, ber Ohrschmud, die Salstetten mit Platten, der Bruftschmud, all das spielt bei den hollandischen Frauen noch eine große Rolle. Allerdings wird diefer Schnuck gewerblich verfertigt, ahnlich wie in Bortugal, und man sieht ihn fäuflich in den Goldschmiedladen ber Städte, wie 3. B. Utrecht. Gine Kirmeg in folcher Stadt, welche die Landleute herbeiruft, erlaubt darin besonders interessante Studien zu machen. Trot ber gewerblichen Anfertigung jedoch find die fünftlerischen Formen dieser Schmuckarbeiten durchaus originell, gang fern bem Geschmack ber Mode und zumeist von der Technik bes Filigrans abhängig, das hier, wie anderswo im nationalen Schmuck, den fünftlerischen Charafter bedingt. So gleichförmig auch fonft die Bergierungen bes Filigrans sind, fo fieht man doch hier Besonderheiten, die den hollandischen Schmuck zu einem eigenthümlichen stempeln. Im Interesse ber modernen Kunft muß man darauf aufmerksam machen, denn hier giebt es in der That zu lernen. In einem solchen hollandischen Goldschmiedladen hangt gewöhnlich der Boltsschmuck neben dem modernen, modischen: jedes formkundige Auge sieht sofort, daß jener die Kunft vertritt, dieser, der modische, gedanken- und charakterlos wie er ist, den Ungeschmack.

Wer in Holland auf das Suchen ausginge, würde auch in den Thonwaaren noch mancherlei Eigenthümlichkeiten entdecken, die der Wieder-

belebung fähig maren, mehr Ueberrefte allerdings ber einft in Holland im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert so außerordentlich blühenden Faienceindustrie, als daß sie mittelalterliche Traditionen bedeuteten. Ebenfo hat auch bas Hausgerath mit Schnigereien und Malereien, wohl auch im Binn-, Meffing- und Rupfergeschirr, seine Gigenthumtichkeiten, die ihren Ursprung im sechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert zu suchen haben, aber sie müssen erst an das Licht gezogen werben, damit fie die Aufmerkfamkeit erhalten, die fie verdienen. Bie die einst in den Niederlanden, besonders bei Möbeln jeder Art, so außerordentlich genibte Schnigerei noch heute lebendig ift, zeigen unter anberem reich mit Thieren, Wappen und Ornamenten beschnitte und jum Theil vergoldete und bemalte Wagen aus ber Gegend von Utrecht, mit benen die Landleute gur Stadt tommen. Ohne 3meifel giebt es hier vicles als Tradition der hollandischen Renaissancezeit, mas ber modernen Wohnung zugute fommen konnte. Nur muß es erft, um es kennen zu lernen, zu den Ausstellungen hervorgeholt merben.

Im Gangen in ähnlicher Lage wie England, Frankreich und Belgien befindet fich Deutsch land in Bezug auf die nationale Arbeit. Zwar giebt es noch Bolkstrachten in Menge, obwohl sie in rascher Abnahme begriffen find; aber die Stoffe, die ebenfalls fünftlerifches Interesse haben könnten, sind nicht im Sause gefertigt und haben auch nicht wie der hollandische Schmuck in ihrer Ornamentation alte und originelle Elemente. Was es Farbiges und Buntes an ihnen giebt, 2. B. bei den medlenburgischen Trachten, das schmeckt nur allzusehr nach ber verwilderten Ornamentif des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, die hier zudem noch verbauert erscheint. Wenn solche Stoffe auch direct und nur für die Bolkstracht gefertigt werden, so sind doch schwerlich bei ihnen Elemente übrig geblieben, die hier interessiren dürften. Indeffen möchte immerhin eine forgfältige Durchmufterung der Boltstrachten noch einige brauchbare Ergebnisse liefern. Silberschmuck in Retten und Gehängen giebt es ebenfalls wohl noch, welcher, wenn nicht im Dorfe, doch für das Dorf gearbeitet wird; doch ist zu zweifeln, ob

er, außer vielleicht in den friesischen Gegenden und auf den Inseln der Nordsee, irgend interessante Ausbeute ergeben wird.

Auch die Thonwaaren ftehen im Ganzen mehr auf bem Standpunkt des ordinären englischen und belgischen Geschirrs, als daß fie folche Spezialitäten alten Ursprunge ober besonderer Formen enthalten, wie es beren in Spanien giebt, benn bie Steinfruge am Mittelrhein mit ihrer blauen Ornamentation kann man nicht mehr als etwas Nationales betrachten, obwohl fie fehr alten Ursprungs sind und im sechzehnten Jahrhundert wie die Majoliken einmal eine glückliche und originelle Kunftperiode hatten, von der allerdings heute nicht viel übrig geblieben ift. Sie sind nicht für bas Haus, sondern für den Export gearbeitet und finden wohl ihren Hauptabiat in den Bierstuben Guddeutschlands. Dennoch zeigt gerade bas gewöhnliche glasirte irbene Geschirr, hier und da auch das Steinaut, wie das Bunglauer, in Formen und mehr noch in Farben eine große Zahl von Barianten, die, obwohl sie alle mehr ober weniger für einen gewissen, wenn auch gewöhnlich auf wenige Deilen beschränkten Export fabrikmäßig ober gewerblich gearbeitet werden, doch manche Elemente in sich schließen, die fünftlerischer Beredlung entgegengeführt werden könnten. In ihnen liegen noch die Bedingungen, aus benen Hirschvogel und die deutschen Majolikenkünstler ihre heute antiquarisch so gesuchten und in der That auch fehr becorativen Befäße geschaffen haben. Ber fich aber auf fie einlaffen will, der muß mit fünftlerischem Auge strenge Auswahl halten, denn das Ordinäre und Unbrauchbare ift fehr überwiegend. Immerhin find fie beachtenswerth, und bag fich aus ihnen eine Sammlung von Interesse anlegen läßt, das zeigt die Collection, welche Grunow im beutschen Gewerbe-Museum zu Berlin versucht hat. Auch die Defen der füddeutschen Bauernftuben, 3. B. in Franken, find durchaus ber Untersuchung werth, und ich glaube, daß sie verschiedentlich Motive ergeben könnten, welche in veredelter und verfeinerter Geftalt unserer heutigen Fabrication sehr dienlich wären. Bekanntlich geht dieselbe in Bezug auf die Defen mehr und mehr (obwohl erft Anfänge sichtbar sind) Falte. Bur Cultur und Runft.

barauf hinaus, die Formen, Farben und Motive der Renaissance wieder hervorzuholen und sie mit unseren praktischen und technischen Berbesserungen zu verbinden. In dieser Beziehung ist der Blick vor allem auch auf die Schweiz zu richten, die noch vorzugsweise voll alter, reich geschmückter Defen ist. Was sonst die Schweiz Eigenthümliches bietet, und was namentlich ihre Holzbauten betrifft, so fällt das mehr der Architektur anheim, als dem hier in Rede stehenden Gebiete der Kunst.

Auch in Bezug auf häusliches Geräth dürfte Deutschland einige beachtenswerthe Beispiele und Motive liefern können, doch nur in seinem höchsten Norden und in den südlichen Gebirgsgegenden; die industrielle Mitte ist von all dergleichen längst erschöpft. Im Norden werden sich im Holzmobiliar verschiedene Anklänge an die Renaissance sinden, wie denn jene geschnikten hölzernen Stühle, welche der Liebhaber unter dem Namen der Bauernsessel aufsucht, in Wirklichkeit noch dort zu Hause sind, wenn auch die Schnikerei an ihnen größtentheils erstorben ist. Im Süden ist die Ausmertsamkeit ebenfalls auf geschnikte, besonders aber auch auf bemalte Möbel zu lenken, von denen aber wohl vielleicht nur allgemeine Motive zu gebrauchen sind, da die Malerei selbst bereits zu sehr ins Rohnaturalistische entartet ist.

Wenden wir uns von Deutschland nach Norden wie nach Süden, so stoßen wir auf reiche Quellen der nationalen Industrie. Dänemart wird zwar nicht viel anderes zeigen als ähnlichen Filigranschmuck, wie er auf den friesischen Inseln zu Hause ist, und dazu Borten- und Spitzenarbeiten seiner Bäuerinnen, die aber nicht überall mehr alte Muster haben, sondern zuweilen schon von der entarteten Ornamentation der französischen und der Brüsseler Spitzen des vorigen Jahrhunderts angefränkelt sind. Dagegen dürste eine Frage an Island nicht unbeantwortet bleiben. Soviel uns bekannt, sinden sich dort in der Hauseinrichtung noch die Traditionen altnordischer Schmitzerei und Tischlerei.

Bei weitem reicher und echter fließt die Quelle in Schweden, sowie auch in Norwegen. Man fann hier von Guden nach Norden,

von Provinz zu Provinz, ich möchte sagen von Ortschaft zu Ortschaft gehen und überall wird sich Ausbeute ergeben, und fast um so mehr, je höher man in den Norden bis zum Nordsap hinaufsteigt. Hier hält der lange Winter die Frauen und Mädchen in den Häusern bei der Arbeit beisammen; es wird gewebt, genäht, gestickt, gewirkt; Hemsden und Jacken, Hauben und Schürzen, Tischtücher und Handtücher werden mit Ornamenten solcher Art verziert, daß man diese Gegensstände vollständig für mittelalterliche ausgeben könnte, oder für gesichaffen zu jener Zeit, als die Stickmusterbücher herausgegeben wurden, die wie eine Sammlung jener alten originalen Muster erscheinen. Während des treibt der Mann seine Silberarbeit, schnist Geräth in Holz und Bein, bearbeitet seine Felle zu künstlichem Rauchwerf oder buntem Leder und ist in seiner Art nicht minder ein Künstler.

Es ift bereite ber nordischen Arbeiten in Silberfiligran gedacht worden, die allerdinge bas Bedeutendste find, was der ftandinavische Norden an nationalem Schmick aufzuweisen vermag. Es hat sich ihrer barum bereits die Industrie bemächtigt, und indem sie sich mit Zeichnungen und Borlagen innerhalb der Grenzen und Eigenthümlichkeiten bes Nordens hält, ruft fie heute Gegenftande hervor, wie Diademe, Brochen und dergleichen, die den Eindruck antifer Bollendung machen, die gerade fo aussehen, ale mußten fie eben fo fein, wie fie find. Dan findet diese Gegenstände jum Beispiel in den Goldichmiedladen von Chriftiania, feltener in Stockholm. Es ift diefe Art aber nicht die einzige Eigenthümlichkeit der standinavischen Silberarbeiten. Bewohner das Filigran lieben, so fehr daß fie Silbergefäße wie Potale bamit umfpinnen, fo lieben fie flirrende Unbangfel. Sie ichneiden regulare Studchen aus Silberblech, edig oder rund, treiben fie zu tleinen Schälchen und hängen fie mit Retten an größere Stücke. Derartiger Schmuck ift in Dalekarlien zu Hause, aber auch vielfach anderswo im Norden. Man behängt auch Trinfgefäße ringeum damit. Das war ichon vor Altere Sitte, und man fann badurch nordisches Silbergerath von deutschem unterscheiden. Beachtung verdienen ferner die filbernen

Brautkronen in Schweden wie in Norwegen mit ihrer reichen Bilsbung, sowie die mit getriebenem Silberblech in eigenthümlichen Ornasmenten und Formen beschlagenen Gürtel der Lappländerinnen, welche an die hängenden Frauengürtel des vierzehnten und fünfzehnten Jahrshunderts (in Deutschland Dupfing genannt) erinnern. Es ist vollsständig Arbeit der lappischen Männer.

Bas die standinavischen Thonmaaren betrifft, so erinnert sich der Berfasser nicht mahrend seines Aufenthalts in Schweben etwas gejehen zu haben, obwohl er darnach fuchte, mas durch befondere Eigenthumlichkeit den Blick gefesselt hatte. In dem Topfergerath erkennt man ben nordbeutschen Ginfluß, denn es ift eine große Aehnlichkeit zwischen dem ordinären irdenen Geschirr Norddeutschlands und dem Schwebens. Es durfte bei ber commerziellen und gewerblichen Berbindung, die einst zwischen bem ganzen Standingvien und den beutschen Hanseftädten bestanden, auch in Norwegen nicht viel andere fein. Dagegen verdient das hölzerne Geschirr namentlich von Schalen und Trintgefäßen einige Beachtung, da ce nicht bloß eigenthumliche Formen bat, iondern auch mit Beinknöpfen und ähnlichem Schmuck besetzt ist. Auch findet man diese Befäge farbig, mit Ornamenten und Spruchen, sobaß fie als Ziergerath zum Schmuck ber Wohnung bienen. Richt minder ift auf das hölzerne Mobiliar zu achten, das mit seinen nordisch-phantaftischen Ornamenten, mit seinen Lindwürmern und verschlungenem Bandwert ichon im früheften Mittelalter höchft munderfame Arbeiten der Schnikerei geliefert hat. Gewiß ist diese Runft in den Fjorden und Thälern von Bergen und Drontheim nicht ausgestorben, und wenn auch die Schnitzerei gefunken, so mogen doch eigenthumliche Formen bes Hausgeraths genug übrig geblieben fein.

Beitaus das Bedeutenofte aber, mas die nordische nationale Hausindustrie liefert, das sind die Gewebe und Nadelarbeiten. Es ist schon Gelegenheit gewesen, derselben zu gedenken. Alles aufzuzählen und zu beschreiben, was uns davon bekannt geworden, würde zu weit führen, wir begnügen uns daher mit einigem, was besonders charaktes

ristisch ift. Im Suben Schwedens in der Broving Schonen sowie in Halland weben die Frauen Leinenstoffe, welche als Deden, als Umhang ber Betten, als Rudlaten an ben Banben, besonders bei festlichen Belegenheiten zum Schmuck des Zimmers bienen. Sie find in fehr charafteristischer Beise mit Roth und Schwarz oder mit Dunkelblau und Roth in horizontalen Streifen und fleiner geschachter ober sonst einfacher Musterung in bem Streif verziert. Der Effekt ist ein ebenso origineller wie glucklicher und verdient für unser Tisch- und Leinenzeug gang directe Nachahmung. Wer die Leinengewebe vom alten Webermeister Jatob Bfannstiel in Groß-Tabarg bei Gotha fennt, welche, ebenfalls alte Tradition, mit den gleichen Karben und gang entsprechender Ornamentation verziert sind, kann sich von den schwedischen einen Begriff machen. Ucberhaupt ift die Bergierung der Leinengewebe mit Roth, die im sechzehnten Jahrhundert auch in Deutschland und anderen Ländern gang gewöhnlich mar, noch überaus häufig in Stanbinavien, und gwar mit den alten guten Dauftern, fodag wir heute Mufter und Art felbst für den eleganten Tisch von ihnen entlehnen Selbst gestrickte Strumpfe und Jacken sind in Roth, Blau ober Schwarz mit uralt eigenthumlichen Muftern, die in Streifen geordnet find, vergiert.

Als besonders reichhaltig an Elementen der nationalen Hausindustrie ist bereits die durch ihre Abgeschlossenheit und Eigenthümlichteit
bekannte Provinz Dalekarlien erwähnt. Hier haben die Frauen die Gewohnheit quer gestreiste Stoffe schürzenartig in ihre Kleider einzusetzen; jede Ortschaft oder vielmehr jedes Kirchspiel hat dabei besondere Farben, an denen man eines vom anderen unterscheidet. Diese gestreisten Zeuge, welche von den Frauen selbst gesertigt werden, gleichen
den Kopftüchern der Römerinnen aus der Campagna und sind nicht
bloß durch ihre lebhafte Wirkung, sondern mitunter auch durch ihre
prachtvolle und gelungene coloristische Zusammenstellung bemerkenswerth. Ein anderes Product, wenn wir nicht irren derselben Gegend, sind
Decken mit appsicirter Stickerei auf anscheinend grob gewebtem Stoffe, ber aber aus einem eigenthümlichen, nur dort wachsenden Hanfe gewebt wird, dessen Gespinnst wie Seide glänzt. Zu diesen aufgenähten Ornamenten werden allerlei Gewebe, die eben zur Hand sind, in Stückhen benützt, doch ist die Bertheilung, Anordnung, Zeichnung so regelmäßig, daß die Ornamentation den Eindruck stilssirter Zeichnung macht und an die tambourirten Decken der Verser mit applieirter Stickerei erinnert.

Im Norden findet man sodann in besonderer Gigenthumlichkeit die bunten Borten und Stickereien, welche die hemden und Kragen, die Brufteinfate der Jacken, die Burtel u. f. w. vergieren, übrigene alles Arbeiten, die auch den füdlicheren Gegenden keineswegs fremd Das Eigenthumliche dieser Arbeiten ift einerseits die einfache, regelmäßige, geometrische Form ihrer Muster, die eine große Angahl von Barianten juläßt, ähnlich jenen mittelalterlichen Muftern, welche von der Form des griechischen Buchstabens Gamma gemissen Stoffen den Namen vestes gammadiae gegeben haben; andererseits ihre reiche farbige Saltung, die, wie bereits oben bemerft, unter dem blaffen himmel und bei dem falten Lichte des Nordens doppelt auffallend ift. Roth wiegt vor, daneben ist Grün in häufiger Anwendung; der Stoff ift Wolle oder Leinen. Achnliche Arbeiten werben im höchsten Norden Ruglands gemacht und auch wohl, wenn die See offen ift, um bas Nordkap nach Norwegen geführt. Von ähnlicher, ja noch farbigerer Wirfung find die Berlftickereien der norwegischen Frauen, zu denen ihnen freilich das Material durch den Sandel zugeführt wird. welchen Effect miffen fie damit bei ihren Borten, Burteln und Brufteinfaten zu erzielen, und wie wunderbar angemeffen find ihre Ornas mentationsweisen? Während unsere Damen, indem fie lebendige Bebilde der Natur mit Berlen nachahmen, nur widerwärtige Carricaturen hervorbringen, seten die fernab in der Einsamkeit lebenden Frauen des höchsten Nordens allerlei fünftliche Sterne und ahnliche Bebilde gusammen und bringen die reizenosten coloristischen Wirkungen hervor.

Endlich ift noch der Weißftickereien Standinaviens zu gedenken, bie ebenfalls vom Guben bis zum höchsten Norden zu Hause sind und

noch hier bei den Lappen im Ornament wie in der Bollendung der Arbeite Mustergiltiges zeigen. Die meisten Arbeiten dieser Art beruhen auf dem Versahren, daß in regelmäßigen Zwischenräumen Fäden über Kreuz ausgezogen werden; die so entstandenen Löcher werden umnäht, dadurch geformt und in gewisser Musterung offen gehalten, sodaß also die Wirfung à jour ist und sich durchbrochene Sterne oder andere reiche, aber immer volltommen regelmäßige Muster, wie es bei der durchbrochenen Arbeit nicht anders sein darf, an einander reihen. Oft gleichen sie den schönsten gothischen Rosetten. Es ist das alte Versahren, welches vor Ersindung der eigentlichen Spize und noch in der ersten Zeit ihrer Geschichte allgemein geübt wurde. Bon diesen Arbeiten, welche Handtücher, Tischtücher, Taschentücher, Röcke, Hemden, Manschetten u. s. werzieren, ist für die moderne Weißstickerei unendlich viel zu lernen.

Raum minder reich an nationaler Hausinduftrie als Sfandinavien, felbst von seinen affatischen Besitzungen abgesehen, ift Rufiland. Bas aber die Ausstellungen bis jest gebracht haben, gewährt mehr eine Ahnung von dem Reichthum als eine Uebersicht. Man findet ihrer burch das gange Reich vom weißen Meere bis in die Krimm. Bauernhaus felber gehört dazu, so eigenthümlich ift es gezimmert, so originell ift es verziert. Es ist etwas Robes in seiner Ornamentation. fie icheint mit Sage und Art geschaffen, aber fie ift nichtsbestoweniger aefällig und hat ein urwüchsig gefundes und richtiges Motiv. Ornament geht aus dem Holz und feiner Bearbeitung richtig hervor, fei es im Relief, fei es durchbrochen, fei es ausgefägt in gacfigen Muftern. So die Pfosten und Krönungen der Thuren, die Umrahmungen der Fenfter, die Gesimse, welche das Dach umgeben. Farbiger wechselnder Anftrich, vor allem in Roth, Blau und duntlem Holzbraun tritt hingu. Im Innern find es die Mobel, welche denselben Stil vom Hause und seiner Berkleidung auf das kleinere Gerath übertragen Bante, Tische, Stuhle, Kaften, alles zeigt die gleiche Originalität in großer Mannigfaltigfeit; auch die hölzernen Trintgefäße und Ruchengeschirre gehören dazu. Verwandte Ornamente mit theilweise originellen Formen zeigen die Thongefäße, welche zum Gebrauch des Hauses dienen, Flaschen, Krüge, Trinkgefäße und dergleichen. Ihre glasirten Farben lassen freilich schon auf einige künstliche Modernisirung schließen.

Beit ursprünglicher erscheinen bie gewehten Stoffe und bie Stickereien, von denen jener Frauenarbeiten am weißen Meere und ihrer Berbindung mit dem Norden Standinaviens bereits gedacht worden. Aller Leinwandvorrath, die Tischbeden, Bettbeden, Sandtücher, Semden werden von den Bäuerinnen vorzugsweise mit rothen Borten decorirt. in Muftern, welche, aus geometrischer Grundlage hervorgegangen, boch zahllose Barianten bis in die Tausende zeigen. Es ist, obwohl schwerlich jemals die gleiche Zeichnung, doch derfelbe Stil, welcher in den ftanbinavischen, in den flavonischen und rumänischen Arbeiten sowie in den Minfterbuchern des fechzehnten Jahrhunderts herrscht. Wie hier die Bäuerinnen decoriren, mas zum Schmuck bes Saufes ober ihrer felbit, ihrer Kleidung dient, so macht es der Bauer mit seinem Gerath, mit allem, mas aus seiner Sand tommt, mit ben Sandgriffen feiner Wertzeuge, mit feinem Tischgerath, seinen Raften und Roffern, mit Bagen und Pferbegeschirr, mit Schlitten und Booten. Alles ift beschnitt oder alänzt in lebhaften Farben.

Rußland selbst hat auch die Bedeutung dieser Arbeiten bereits erkannt und ist bemüht im nationalen Sinne sie zu verwerthen, aus ihnen eine moderne und zugleich nationale Industrie zu schaffen, allerdings ein schwieriges und bedenkliches Unterfangen für einen Cultursstaat, dessen vornehme und gebildete Welt das Kleid der Wode trägt und modern denkt und empfindet. Die Regierung selbst hat in einem Werke (Ornement national Russe) eine große Anzahl dieser Ornamente sammeln und herausgeben lassen. Sie hat nach Schluß der großen ethnographischen Ausstellung in Woskau daselbst aus den Ergebnissen derselben ein ethnographisch-russisches Wuseum errichtet, und in dem jüngst gegründeten Walseum für Kunstindustrie in Betersburg dilbet eben dieses nationale Kunstelement einen sehr großen Bestand-

theil. Es sind diese Bemühungen zu einer praktischen und verseinerten Berwendung nicht ohne Erfolg geblieben. So zeigte die Wiener Weltausstellung von 1873 verschiedenes aus der Judustrie hervorgegangenes Leinengewebe für den Theetisch und den Toilettengebrauch, verziert mit den rothen Ornamenten und Borduren der bänerlichen Leinwand, das schon in das vornehme Haus Aufnahme gefunden haben soll; so ferner geschnitzte Möbel in nationaler Art, so reich verzierte Goldschmiedarbeiten. Diese letzteren waren allerdings von sehr zweiselhaftem Werthe, da sie die gröbere Art der Hausornamentif auf das eble Metall übertrugen. Indessen auch die Fehler lehren, daß man die Bedeutung dieser nationalen Hausindustrie erkent und würdigt.

Bon Rugland wenden wir uns wieder gurud. Es ift ichon gesaat worden, daß Italien besonders reich an nationaler Industrie sei und zwar betrifft das vorzüglich zwei Gruppen, den Schmuck und die Thonwaaren. Wir hatten auch Gelegenheit anzudeuten, wie tief fie mit ihren Reminiscenzen in das Alterthum gurudgeben, und das ift um fo mertwürdiger gerade in Italien, als man boch denken sollte, die wiederholte Runftbluthe dieses landes muffe alle früheren Traditionen verwischt haben. Aber die inneren Gebirgsgegenden und besonders auch ber Guden haben diefen Ginfluffen widerftanden, ober fie haben basjenige, was ihnen die neuen Zeiten und die neuen Runftftile brachten, jum Theil aufgenommen und mit bem Alten und Aelteften vermischt. So ift der allgemeine Charafter des Bolksschmuck in Italien, der nicht bloß die uralte classische Technik des Filigrans in höchst ausgebehnter Anwendung und in ausgezeichneter Feinheit bewahrt hat, sonbern fehr häufig Formen zeigt, die geradezu aus den etrustischen Grabern getommen ju fein scheinen. Dabei gibt es aber auch Glemente, die wohl erft ber ornamentalen Berwilderung im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunderts ihre Entstehung verdanken. Die antifen Reminiscenzen sind außerordentlich reich und man fann sagen pormiegend: bie Ohrringe, die tropfenformigen Ohrgehange, die Anhängsel, ber ichliefen- ober fibelartige Schmuck, die Goldverlschnüre, beren Berlen

mit Filigran überzogen sind, die Halsfetten, die Haarnadeln, man erkennt überall an ihnen die directe Abkunft von Etrurien oder Großgriechenland. Andere Gegenstände wie diademartiger Kopfschmuck, die Schmuckkämme, die Nadeln der lombardischen Frauen, die radial im Kreise um den Scheitel durch das Haar gesteckt werden, sie tragen wenigstens den Charakter der classischen Kunst in der Gesemäßigkeit ihrer Bildung und in der Einfachheit der Anordnung.

Fragt man nach den localen Unterschieden, so sind sie nicht sehr groß. Es gibt eine vortreffliche schon oben erwähnte Sammlung dieses Boltsschmucks, von Agostino Castellani in Rom anzelegt, jett Eigenthum des South-Rensington-Nuseums, nachdem sie im Jahre 1867 in Paris ausgestellt gewesen war. Diese Sammlung ist, nach den Landschaften geordnet, in Photographie von der Arundel-Society herausgegeben worden. Benn man das Werf durchblättert, so wird man große Uebereinstimmung sinden, die eben auf dem Borwiegen des Kiligrans und der antisen Formen beruht. Dann bemerkt man aber doch, daß der Norden, die Romagna und die Lombardei einzelne Eigenthümlichseiten haben. Dahin gehören die zu Diademen geordneten, radial gesteckten Nadeln und gewisse Schmuckgegenstände, die aus vergoldetem Silberblech ausgeschnitten sind. Diese sind es besonders, denen die obige Bemerkung in Vezug auf Einslüsse des siedzehnten Jahrhunderts gilt; theilweise ist das auch bei dem Filigran der Fall.

Auch für die zweite Hauptgruppe der nationalen Industrie Italiens, die Thonwaaren, verdankt man die Kunde einem Castellani, dem Bruder Agostinos, Alessandro. Derselbe machte eine Sammtung dem South-Kensington-Museum zu Geschenk, eine andere dem österreichischen Museum in Wien. Aus diesen erkennt man einerseits, daß die provinziellen Unterschiede bei dieser Töpferwaare größer sind als bei dem Schmuck, andererseits, daß die antiken Traditionen, so unverkenndar
sie noch vorhanden sind, doch vor denen der Renaissance zurücktreten.
Die meisten dieser Gesäße zeigen sich als directe Fortsetungen der

alten Majoliken, sowohl in der Technik, wie in der malerischen Ericheinung, nur natürlich verbauert, und fie mögen baher auch als Bauernmajolifen bezeichnet werben. Sie werden auch in Gegenden fabrigirt, wo einst berühmte Majolifenfabrifen blühten. Die griechische oder antife Reminiscenz zeigt sich dort, wo sie vorhanden, mehr in der allgemeinen Bildung ber Form, des Contours, im Liniengefühl, mahrend die Renaissance das farbige und malerische Aeußere bedingt. Bon dem schwarzen Firniß, den braunen Figuren ist auf diesen Gefäßen nichts mehr zu finden. Es ift mittlerweile die Glasur eingeführt worden, und fie hat nicht nur die antife Art die Oberfläche zu bedecken verbrangt, sondern auch insoweit auf die Form eingewirft, als fie mit dem scharfen architeftonischen Bau der antifen Gefäße sich nicht vertrug. Die Glasur füllt eben die feinen Tiefen aus, rundet die Kanten ab und verlangt daher einfacheren Bau ohne icharfe Ranten und Abfate. In demfelben Sinne wirfte natürlich auch die Berbauerung. Die Beftimmung ber Gefäße ift für Bein, Del, Baffer, als Trint- und Tropfgefäße, und je nach dieser Bestimmung erinnern fie an die antiken Formen; am auffallendsten hat sich die Form der antiken Lampe erhalten; einige Befage find flaschenformig mit langem Sale und fehr enger Mundung, um bei dem Ausgießen des Dels möglichfte Sparfamfeit zu sichern. Die Gegenden, welche die Sammlung im öfterreichischen Museum vertritt, sind Toscana, Apulien, die Abruzzen, befanntlich ein Hauptsit der Majolifen im siebzehnten Jahrhundert, das Städtchen Ariano bei Benevent, Calabrien und Sicilien. Die Fabricationsstätten sind bamit aber noch nicht erschöpft.

Die meisten der Gefäße sind glasirt, aber die glasirten nicht alle majolikenartig. Die von Apulien, welche sich gerade durch schlanke und elegante Form auszeichnen, sind einsach in braunen, röthlichen oder gelben Tönen glasirt ohne weitere Berzierung. Unglasirt sind diejenigen, welche aus dem Inneren Siciliens stammen. Auch ihre Formen sind abweichend und erinnern weder an griechische Vorbilder, noch an die Gefäße der Majolikenzeit. Ihr Ursprung ist in der einst blühenden

arabischen Töpferei Siciliens zu suchen, obwohl von Schönheit und Eigenthumlichkeit nicht viel übrig geblieben zu fein scheint.

Minder bedeutend als die beiden Gruppen des Volksschmucks und des Thongeschirrs erscheint die Hausweberei in Italien, doch liefert auch sie lehrreiche und verwendbare Motive. Der vielbekannten geftreiften Stoffe der Frauen aus der römischen Campagna ist bereits gebacht worden. Eine gute Uebersicht gewährte die Ausstellung weiblicher Arbeiten, welche im Jahre 1870 ju Floreng ftattfand. In dem Berichte Sitelberger's heißt es darüber \*): "Die Sandweberei hat in manchen Gebieten, 3. B. in Macerata, eine auf alten Traditionen beruhende Richtung. Dort werden Kopftucher und eine Art Schurzen und Röcke producirt, in den Farben an den Orient erinnernd, in den Motiven an das früheste Mittelalter. An manchen Orten, vor allen in Bisa, werden Handtucher mit farbigen blauen und rothen Borburen gewebt, mit einfach ftilifirten Blumen, wie fie in ber Beit bes romanischen Stils vorfommen. Auch schwarze Ornamente tommen in der italienischen Hausindustrie vor. An diese Art ausschließlich von Frauen betriebener Hausweberei reiht sich eine Art von Knüpfarbeit an, in der häufig zierliche Motive vorkommen. Die langen breiten Handtücher mit den bunten Bordüren enden oben in geknüpfte Fransen. Auch die Kunststickerei ist in der Hausindustrie Italiens reich vertreten. Weißstickerei, Guipurearbeiten gab es in gang vortrefflichen Gremplaren. Mit diesen letteren Arbeiten ist es jedoch wie mit den florentinischen Strohflechtereien, fie find wohl Hausinduftrie, aber nicht mehr national eigenthümlich, sondern für den Markt geschaffen."

Ein neues, in einzelnen Gegenden vielleicht das reichste Gebiet eröffnet sich in Defterreich und den südlichen Donauländern mit den benachbarten Provinzen der Türkei. In Desterreich fällt alles, was größeres Interesse bietet, den mehr slavischen Gegenden oder der uns garischen Hälfte zu. Was früher deutsche Kronländer oder deutsche

<sup>\*)</sup> Mittheilungen bes t. t. öfterr. Mufeume, 6. 3abrg., G. 386.

Landschaften davon besaßen, erscheint fast alles untergegangen. Eine Ausnahme dürften einzig die Silberfiligrane Salzburgs machen und hier und da roth verzierte Gewebe und Stickereien in Tirol. Die Gebirgstracht, so eigenthümlich sie erscheint, bietet doch der Kunst keinen Gegenstand dar.

Um so reicher und kunstfertiger sieht es noch in den Gegenden mit slavischer Bevölkerung aus. Böhmen freilich macht eine Ausnahme, wogegen Mähren mit weiblichen Arbeiten glänzt und z. B. in den Brautschleiern der Hannakinnen mit schwarzer und gelber Berzierung Arbeiten der Stickfunst von fast classischer Schönheit liefert. Ebenso zeichnen sich die Frauen Galiziens sowie nicht minder die der Bukowina durch die vortrefsliche Arbeit aus, mit der sie die Hausleinwand und ihre Kleidung in Stickerei verzieren. Auch ist Galizien nicht ohne eigenschümliches Thongeschirr, obwohl von roher Ausarbeitung. Wie im Norden Desterreichs die Mährinnen und Galizianerinnen, so sind im Süden die Dalmatinerinnen nicht minder geschickt in kunstvoller Nadelsarbeit mit reizender becorativer Wirkung. Hier in Dalmatien bilden auch die Goldschmiedarbeiten einen bedeutenden Zweig der nationalen Kunst sowohl für den Schmuck als insbesondere auch für die Verzierung der Wassen.

Jenseits der Leitha, insbesondere die Donau hinab an ihren Ufern nehmen die nationalen Arbeiten an Reichthum und Bedeutung zu. hier sind gar verschiedene Völkerschaften im Laufe der Geschichte des Weges gezogen und haben von ihrem Aufenthalte die Spuren hinterlassen. Selbst die Nachwirfung der classischen Kunst erkennt man mehrfach in Gegenden ehemaliger römischer Provinzen; mehrfach hat wenigstens das Thongeschirr die Reminiscenzen daran noch die heute bewahrt. Ueberhaupt bieten die nationalen Töpfereien bis zu den Darsdanellen hinab eine Fülle von Interesse, einen überraschenden Reichthum von Formen und originellen Erscheinungen. Ihnen zur Seite treten die Schmuckarbeiten, sowohl diesenigen für die Menschen wie für die Pferde; sie sind weder an Schönheit noch an Mannigsaltigkeit und

Vollendung der Arbeit mit demjenigen zu vergleichen, was früher in Ungarn, Siebenbürgen oder in ehemals byzantinischen Provinzen gesichaffen wurde. Das britte und umfassendste Gebiet bilden die weibslichen Arbeiten, sowohl als Stickerei, als Schmuck an Kleidung und Hausrath, wie als gewebte Decken.

Alle diese Gegenden, Ungarn, Slavonien, Rumanien u. j. w. waren auf der Wiener Weltausstellung von 1873 mit ihren nationalen Erzeugnissen in einer, man möchte fast sagen, vollständigen Weise ver treten. Ueber Mangel an Kenntniß läßt sich daher nicht klagen. Aber der Reichthum des Vorhandenen war und ist auch so bedeutend, daß eine aussührliche Darstellung des Gesehenen uns hier zu weit sühren würde. Wir greisen daher nur Einiges von prägnanter Bedeutung heraus.

Was zunächst den Schmuck betrifft, so giebt wie fast überall bei ben nationalen Arbeiten diefer Art, das Silberfiligran den Sauptcharafterzug; boch wird es in all diesen Ländern nicht mehr mit besonderer Teinheit geübt. Die Motive sind cher orientalisch als antit, boch läßt sich ein reicher Ohr- und Halsschmuck, namentlich lange Ohrgehänge gang wohl auf den Schmuck der bygantinischen Damen gurudführen. Das Chriftenthum hat Kreuze, Medaillons und anderes als fleine Beiligthumer eingeführt, mahrend fleines Gerath in Filigran wie die Untersatbecher für Kaffeeschalen dem Orient angehören. diefer Art find über die gange Balkanhalbinfel verbreitet. Reminiscenzen an den alten emaillirten Schmuck, der einst im Byzantiner Zellenschmelz eine so hohe Kunststufe erreicht hatte, sind noch im bulgarischen Schmuck erhalten, aber fie find im Bergleich zu ihrem Ursprung entseptich roh geworden. Das Beste, was die feinere Metallarbeit in diesen südlichen Donauländern leiftet, ift wohl der Schmuck der Waffen, aber er ift faum noch nach unferem Begriffe als nationale Hausarbeit zu betrachten.

Eine große Mannigfaltigkeit, wie eben erwähnt, zeigen die Thongefäße. Schon an der unteren Theiß findet man sie von sehr verschiedener Art, die einen von fast antiker, ja oft vollständig antiker Hpdrienform mit engem Sals und fleeblattartigem Ausguß, sowie mit geschwärzter Oberfläche, die nur durch offenes Feuer hergestellt erscheint. Undere Gefäße, die in Siebenburgen zu Haufe find, haben aber eine firnifartige, glanzend ichwarze Oberfläche, welche große Aehnlichleit mit bem ichmargen Ueberguge ber antifen Gefäße hat. Ihr Sauptbestandtheil icheint Graphit zu fein. Diese Gefäße haben zuweilen fehr eigenthumlich phantaftische Formen, die mit auf ihrem Gebrauche beruhen. Sie ftammen nämlich aus Begenden, wo nur ichlammiges Baffer gu finden ift: 11m den Schlamm abzuhalten und fie gemiffermaßen gleich als Filtrirapparate zu gebrauchen, ift die Mundung versperrt und mit feinen Löchern siebartig oder sternförmig durchbrochen. Man sett das Gefäß in das Waffer, welches langfam einfließt. Zum Trinken geht eine bunne Röhre aufwarts durch den Bentel und endet oben an demselben mit einer fleinen mundstückartigen Deffnung, aus welcher man langfam das oben ftebende Waffer trinft, mahrend ber Schlamm, der fich abaefett hat, am Boden bleibt. Barianten diefer Grundform find fehr zahlreich und find oft fehr phantaftifch, zum Beifpiel mit vier Henkeln, welche über dem gang geschlossenen Gefäß in der Höhe gufammenlaufen und ein Mundstück kronenartig tragen, mit welchem das Baffer durch die vier hentelcanale in das Gefaß hineingelangt. Besonders eigenthumlich und mitunter fehr schon sind die Gefäßformen in Glavonien.

Minder originell ist um Ganzen in diesen Gegenden das glasirte Geschirr, während dieses gerade an den Dardanellen und in Rleinsasien ein besonderes Interesse erweckt. Man findet die braune, die graue, gelbe, gesprenkelte Glasur, aber ohne besondere Drnamentationssweise. Dagegen sind z. B. aus der Theißgegend unglasirte rothe und gelbe Thongefäße sehr beachtenswerth, welche zum Theil antike Formen haben, zum Theil mit Berzierung von rothen Ornamenten auf gelbem Grunde an die ältesten antiken Gefäße erinnern.

Alle diese Gefäße haben die gleiche Eigenschaft, daß sie als Bauernarbeiten immer noch einen ziemlich roben Eindruck machen. Das

Entgegengesetzte aber ift mit den weiblichen Arbeiten der Fall, die sowohl vom ornamentalen Gesichtspunkte, wie von dem der Ausführung aus als fehr vollendet, zuweilen felbst als clegant erscheinen. Zeichenunterricht giebt es bort freilich nicht. Bahrend in einzelnen Gegenden Ungarns. 3. B. von Best abwärts an der Donau funstfertige Bäuerinnen, die aus der Stickerei eine Art Profession machen, von Ort ju Ort geben und in den Häusern arbeiten, auch wohl lehren, hat das junge Madden in Slavonien einen gewissen Runftunterricht bei der Mutter durchzumachen, indem es mit den einfachsten Arbeiten beginnt und allmälig zu schwereren Aufgaben aufsteigt, bis es schließlich eine Art von Meisterftück macht. Das geschicht alles ohne Zeichnung. Das Mädchen folgt ber Tradition und macht sich so mit der Arbeit selbst ihr Muster nach dem Beispiel dessen, was sie gesehen und gelernt hat. So erhält sich die alte Beise ohne eigentliche Covirung; alles Neue liegt im Rreise des Alten, deffen Elemente zwar einfach find, aber unzählige Combinationen zulaffen. Was das Mädchen in folcher Weise geschaffen hat, bas bilbet zugleich ihre Ausstattung.

Der Gegenstände, die also entstehen, sind vorzugsweise breierlei, Wolldecken, Zieraten des Costüms und Stickereien auf dem Leinzeug. Letztere, zumeist in schwarzen und rothen Fäden ausgeführt, erinnern besonders an nordische Arbeiten. Ob ein historischer Zusammenhang, der jedenfalls sehr fernad liegen müßte, anzunehmen, ist schwer zu sagen; wahrscheinlich ist es nur die wie auf Naturnothwendigkeit beruhende Gesemäßigkeit des Ornaments, von welcher alle Bölser ausgegangen sind, und welche hier die Uebereinstimmung hervorruft. Die Stickereien und Wänner erinnern ebenfalls an nordische Motive, aber sie machen eine viel reichere, glänzendere Wirtung, weil sie mit Goldz und Silbersäden reichlich durchzarbeitet sind; so z. B. die Schürzeneinsätze, welche noch außerdem mit langen rothen Fransen besetzt sind. Ihre Motive sind für die elegantesten Decken zu verwerthen, denn der Charafter ist durchaus vornehm. Andere schmäckende Theile und Einsätze der männlichen wie der

weiblichen Tracht sind mosaitartige Stickereien in applicirter Arbeit, alle Contouren der einzelnen Stücke aber tambourirartig umstickt, auch wohl noch mit Gold- und Silbersäden gehöht. Das giebt diesen Stickereien orientalischen Charakter und erinnert besonders an persische Arsbeiten. Zum dritten sind es dann die Decken, welche eine besondere Beachtung verdienen. Ihre Technik ist ganz hautelisseartig wie die der Gobelins, daher sich denn auch zwischen den Kettensäden die Dessnungen besinden, wo zwei Farben sich trennen. Ihre Muster sind geometrischer Art, ihre Farben meist roth, grün, weiß, gelb, auch blau, äußerst lebhaft, mitunter nur zu lebhaft. Ihr Charakter erscheint sehr gleichsförmig und doch sind die Barianten sehr zahlreich und mitunter sehr fein.

Gehen wir weiter die Donau hinab und hinein in die Türkei, so stoßen wir überall auf Werke der Hausindustrie, welche den slavonischen verwandt sind, daneben aber auch auf neue künstlerische Motive. Zu diesen gehören z. B. die Goldstickereien der griechischen und albanischen Jacken, die in ihren Zügen und Linien einen eigenen Charakter
tragen, übrigens an Schönheit und an Bollendung der Technik von
ähnlichen Arbeiten in Kleinasien und am Kaukasus übertroffen werden.
Ferner gehören dahin die glasirten Thongefäße am Bosporus, die nicht
bloß schlanke und eigenthümliche Formen bieten, sondern mit ihrer blaugrünen oder schwarzbraunen Glasur und mit Goldornamenten darauf
eine sehr schöne Decoration bilden; andere, die noch vollendeter in der
Arbeit sind, zeigen schwarze oder grüne Arabesken von nicht orientalischem Stil auf lichter Bleiglasur. Auch unglasirte türksiche Gesäße
von schönem rothen Thon sind beachtenswerth.

Mit diesen Arbeiten nähern wir uns aber einem andern Kunstegebiet, das zu großartig ist, das auch eine zu bedeutende Geschichte mit einer eigentlichen Kunstentwicklung gehabt hat, um noch unter die nationale Hausindustrie miteinbegriffen werden zu können. Das ist die orientalische Kunst. Allerdings ist sie in gewissem Sinne national, oder vielmehr, ohne eigentlich religiös zu sein, ganz besonders der musels

männischen Welt zu eigen, aber es ist eine Kunst der Cultur, die der europäischen zur Seite geht und wie diese einst glücklichere und glänzendere Epochen gehabt hat. Ebensowenig läßt sie sich als eigentliche Hausindustrie betrachten, wenn auch das Fabrikswesen im modernen oder
europäischen Sinne noch wenig im Oriente ausgebildet worden. Wir
enthalten uns daher auf die orientalische Kunst weiter einzugehen, soviel Verwandtes sie auch mit der volksthümlichen Kunst Europas darbietet.

## 3. Schlufbetrachtung.

Auch ohne die orientalische Kunst in Betracht zu ziehen, ist wohl nach allem, was bisher gesagt worden, die Bedeutung der nationalen Hausindustrie nicht mehr in Frage zu stellen. Sie ist nicht bloß mannigs sach nach ihrer Art, sie enthält auch einen Reichthum ebenso schöner wie richtiger ornamentaler Motive. Und daß diese Motive in der modernen Kunstindustrie Verwendung sinden können, das ist bereits durch das Borgehen in verschiedenen Ländern, wovon gelegentlich die Rede war, bewiesen worden. Aber man darf dabei nicht stehen bleiben, man muß den glücklichen Vorgang erweitern und bald, sehr bald, denn es ist Gefahr im Verzuge.

Es ergeht dieser Volkskunst wie der Volkstracht. Die eine wie die andere ist überall im Aussterben begriffen, ja, soweit die deutsche Zunge klingt, kann die erstere so ziemlich als erloschen betrachtet werden. Sie weicht zurück vor dem modernen Geiste, der mit Dampseskraft in alle entlegenen Winkel dringt, das Individuelle erstickt und die alten Traditionen tödtet; sie vermischt sich mit modischen Elementen, verwandelt sich und wird verdorben durch falsche Farbe und falsche Ornamente oder verschwindet gänzlich vor den billigen Leistungen der Maschine. Die Frau, die in manchen Gegenden noch vor wenigen Jahren kunstgerecht webte und stickte, nunmehr frei geworden mit ihrer Zeit und beschäftigungslos, hat sich der Arbeit an Straßen und Eisenbahnen, der Erdarbeit mit Schausel und Karre zugewendet, sie ist der Handlanger des Maurers

geworden, dem fie den Mörtel bereitet und zuträgt. Gin edler Beruf für bas Beib!

Aber das ist der Strom der Zeit. Er schreitet so unaushaltsam vor, daß es vergeblich erscheint sich ihm entgegenzustellen. Wir müssen es uns schon gefallen lassen, daß er mit hinwegreißt, woran unser Herz hängt, vieles, dessen Rettung wir so gerne versuchen möchten. Es wird schwierig sein, die Bäuerin bei ihrer fünstlerischen oder industriellen Handarbeit festzuhalten, wenn der moderne Speculationsgeist, dem feine Gegend zu sern, keine Hütte zu klein, ihr seine Erzeugnisse in das Haus bringt, mit seinen Stoffen ihr auf den Leib rückt. Man muß einen anderen Weg einschlagen als benjenigen, einsach das Bestechende zu wollen und die Wogen der Zeit von ihm abzuwehren. Man muß es nutbar machen, weil es gut ist, man muß es selbst in den Dienst der Industrie ziehen und den besonderen und beschränkten Werth, den diese Arbeiten bis dahin hatten, zu einem allgemeinen machen.

Es ift oben weitläufig auseinander gesetzt worden, wie in dieser nationalen Hausindustrie eine Fülle fünstlerischer Motive enthalten ist, die sogar völlig im Sinne unserer neuesten Geschmackrichtung liegen. Wir haben demnach zu sammeln, was noch vorhanden ist, und haben durch Bild und Lehre diese Motive der heutigen Industrie verständlich und zugänglich zu machen. Auf diese Weise erreichen wir das eine Ziel, wir bewahren, was noch vorhanden ist, vor dem Untergange, und machen es selbst unserem Bedürfniß nutbar.

Aber was geschieht mittlerweile mit jenen Händen, welche die langen Monate des Binters ebenso angenehm wie ersprießlich mit dieser Arbeit verbracht haben? Bersetzen wir uns aus dem geschäftigen Treiben unserer Fabrikdistricte hinaus in rein ländliche Gegenden oder in jene nordischen Regionen, wo ein Kirchspiel, Haus sern von Haus gelegen, sich über weite, meilenweite Flächen erstreckt, wo der Binter und die grauen Nächte ewig zu währen scheinen, die Feldarbeit sich auf ein paar kurze Monate zusammendrängt. Nehmen wir hier der Frau ihre Beberei, ihre Stickerei, ihre Spigenklöppelei, nehmen wir

bem Manne das Schnitzmesser, seine Wagnerei und Tischlerei, seine Schmiedekunst in edlem und unedlem Metall, was wird ihnen übrig bleiben die lange, lange Winterzeit, als der Müßiggang und was er an Demoralisation im Gefolge führt? Langeweile wird die Herrscherin sein und König Branntwein zum Throne verhelsen.

Es gilt demnach mehr zu thun als einfach die künstlerischen Motive diefer Bolksarbeit in die moderne Industrie aufzunehmen. Es gilt augleich diese Bande bei ihrer Arbeit und Beschäftigung au erhalten. Dazu aber ift es nöthig die Arbeit lohnend zu machen, und um fie lohnend zu machen, muß man fie verwenden und verwerthen außerhalb desjenigen Saufes, ju beffen Schmud und Gebrauch fie heute allein bestimmt sind, d. h. für das eigene Haus und den eigenen Gebrauch ihrer Berfertiger. Man muß sie jo zu sagen in Mobe bringen, in unfer modernes haus, in unseren modernen Gebrauch einführen wie andere Erzeugnisse der Industrie oder Runftindustrie. Und dazu sind fie vollständig geeignet oder laffen fich wenigstens mit wenig Muhe und richtigem Berftandniß bafür geeignet machen. Der Werth, ben man ihnen dadurch beilegt, die Nachfrage, die auf diese Weise entstehen wird und die ihnen bisher ganglich mangelte, werden auf ihre Berfertiger zurudwirfen. Diese finden Beschäftigung und lohnende Beschäftigung die lange Winterzeit, sie finden sie in einer Arbeit, die ihnen gemäß ift, weil fie dieselbe ererbt haben, in einer ichonen und geschätten Arbeit, die ihnen und anderen Bergnugen macht. Es ift der einzige und richtige Weg alle Buniche in Betreff diefer volksthumlichen Runft zu befriedigen.

Es ift auch bereits versucht worden und keineswegs ohne Erfolg. In Dänemark, wo weniger die künftlerischen Elemente noch vorhanden waren, hat man überhaupt die industrielle Arbeit, solche, die allerdings der Kunst nahe steht, wie die Korbstechterei, unter den Landseuten einzuführen gesucht, um ihnen in den vielen Stunden der Muße, welche ihnen die Feldarbeit übrig läßt, Beschäftigung zu gewähren, und man hat lohnende Exportartikel daraus gemacht. In Schweden dagegen,

wo in den letten Jahren ähnliche Bestrebungen hervorgetreten sind, haben ganz eigentlich die Motive und die Clemente obgewaltet, welche wir so eben auseinandergesett haben.

Wic aus der obigen Darstellung zu ersehen, ist in Schweden die nationale Hausindustrie noch an vielen Orten, in vielen Gegenden in Thatigfeit und zwar mit einer Fulle trefflicher fünftlerischer Ele-Alber auch fie ift vom Untergang bedroht und mit ihr bie fünstlerische ober gewerbliche Thätigkeit des Landvolks überhaupt. Läst man die Dinge gehen, so werden in nicht ferner Zeit Arbeit und Begenftande als werthlos völlig verschwunden sein. Diese Einsicht vom Stande der Dinge hat im Jahre 1874 einige Damen in Stocholm veranlagt einen Berein zu gründen, der fich bescheiden "Freunde der Handarbeit" nennt. Obwohl es sich in diefem Falle nur um die Frauenarbeit handelt, liegen die Tendenzen des Bereines doch gang in der angegebenen Aufgabe: "Frauenarbeit in fünftlerischer und nationaler Richtung", heifit es in feinem Brogramm, bas will fagen: alles, mas in Schweden mit nationaler Eigenthumlichkeit in Technik und Ornamentation von der Sand der Frauen gearbeitet wird, sei es nun auf dem Webstuhl hervorgebracht, sei es Nadel- oder Klöppelarbeit. gilt dieses zu bewahren, die Arbeit des Landes verwerthbar, verfäuflich zu machen, sie zu erweitern, sie in unser Saus, in bas moderne Saus einzuführen, eben so wohl ale Schmuck und zum Gebrauche wie als Beschäftigung der Damenhand.

Zu diesem Zwecke hält der Verein, dessen Mitglieder sich jährlich einmal versammeln und sonst einem Ausschusse die Geschäfte überlassen, ein stehendes Bureau in Stockholm, das den Mittelpunkt seiner Bestrebungen bildet. Hier werden alte oder neue brauchbare Muster gessammelt und aller Welt zur Benützung zugänglich gemacht. Das Bureau nimmt Bestellungen an und läßt sie aussühren durch seine eigenen Weberinnen und Stickerinnen, oder durch diesenigen des Landvolks selber, die somit lohnende Beschäftigung in ihrer eigenen Weise erhalten. Der Verein nimmt alte vergessene oder mit dem Vergessen bedrohte

Arbeitsmethoden wieder auf und sucht sie für moderne Zwecke verwendbar zu machen. Geschickte Weberinnen, Stickerinnen, Klöpplerinnen werden in den Provinzen aufgesucht und für eine Weile in die Stadt gezogen hier zu arbeiten und zu lehren. Um seine Erzeugnisse zu versbreiten, ihnen Ruf und Einfluß zu verschaffen, hält der Berein eine Ausstellung fertiger und halbsertiger Arbeiten, die einerseits von seinen eigenen Arbeiterinnen, andrerseits von jenen auf dem Lande ausgeführt werden und käuslich zu haben sind. In den Provinzen selber werden Ausstellungen gemacht und Wustersammlungen leihweise zu zeitweiligem Unterrichte von Schule zu Schule geschickt; für vorragende Arbeiten werden Belohnungen und Preise vertheilt, Reisen der leitenden Mitglieder, Zweigvereine, die bereits durch das ganze Land gegründet sind, halten die ausgedehnte Verdindung nach allen Seiten aufrecht und verbreiten die Tendenzen und die Wirtsamseit des Vereines.

Man sieht, die Wege, welche der Berein "der Freunde der Handsarbeit" einschlägt, sind intelligent und praktisch, so ideal auch das Ziel ist. Wenn überhaupt dasselbe erreichbar ist — und wir nehmen es an — so sind diese Wege die richtigen dazu. Wie anderswo ähnsliche Bedingungen, ähnliche Bedürfnisse vorhanden, so könnte gewiß auch Aehnliches versucht werden mit der gleichen Aussicht auf Erfolg. Der Erfolg aber würde ein unnennbarer Bortheil für das Land sein, ein Bortheil, eine Wohlthat ebensowohl in materieller, wie civilisatosrischer und moralischer Hinsicht.

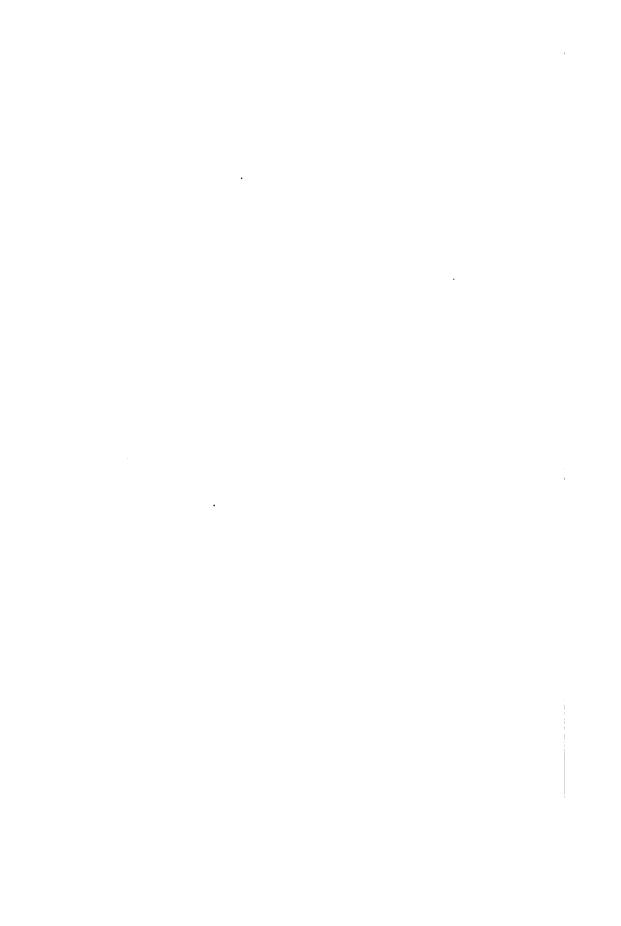

## VIII.

Erinnerungen an Stockholm.

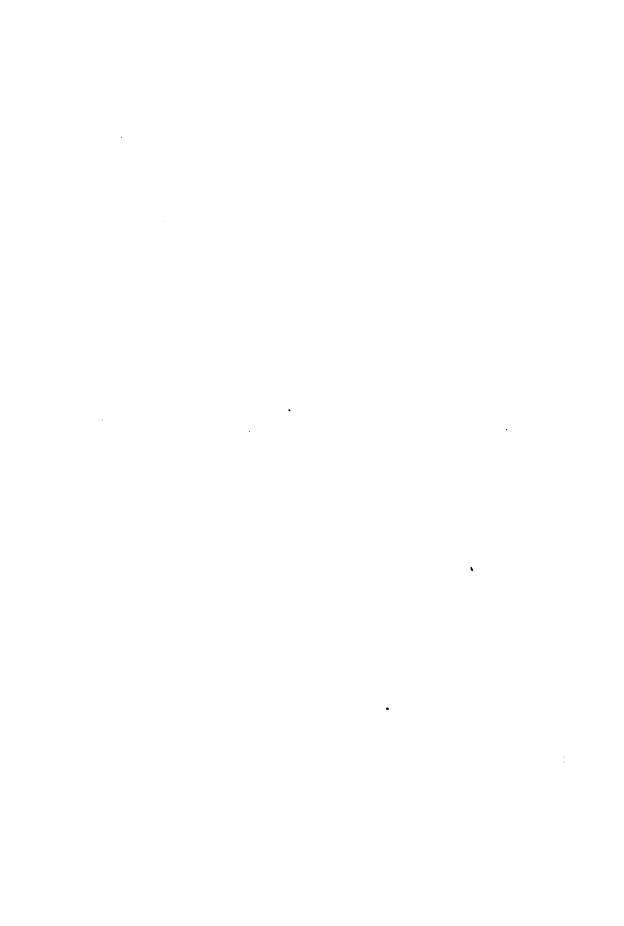

## 1. Das nordische Menedig.

In Kopenhagen lebte einmal ein Professor — und vielleicht lebt er noch — der seinen Schülern zu beweisen suchte, daß Kopenhagen noch im Lande der Civilisation liege, daß es aber auch, nordwärts gerechnet, das Ende der Cultur sei. Hätte der gelehrte Kauz in Lund oder Stockholm oder in Upsala gelebt, so würde er wahrscheinlich für diese Städte seinen Beweis geführt haben, mit demselben Rechte und mit demselben Unrechte.

Denn allerdings, der Reisende, der von Malmö aus, also Kopenshagen gegenüber, nordwärts durch Schweden eilt, fühlt sich nicht selten versucht, der Meinung des würdigen Prosessors Recht zu geben. Zwar in Schonen, dem südlichsten und ebensten Theile, überfliegt sein Auge rechts und links wohlangebautes Land, wenn ihn auch die vereinzelten Häuser, die des Schmuckes der Bäume und der Gärten an ihrer Seite entbehren, daran erinnern, daß er in ein Land gekommen ist, wo man den Sonnenschein lieber hat, als kühlen Waldesschatten. Alsbald aber, wenn er über Lund und Eslöf, wo die Querbahn von Nstadt die seine schneidet, hinaus ist und wenn er, in das Innere des Landes dringend, die Provinz Smaland betritt, glaubt er sich in eine andere Welt verssetzt, in eine Borperiode unserer Erdgeschichte, da noch die elementaren Kräfte die Herrschaft übten. Ueberall sieht er die Spuren ihrer gewaltigen Wirtungen, und noch hat sie nirgends des Menschen Thätigkeit verwischt oder mit der Hülle der Cultur überdeckt. Auf ebenem Boden

fast -- benn die Erderhöhungen sind sehr gering - breitet sich vor ihm eine Wildniß aus. Taufende erratifcher Blode, oft von coloffalen Dimensionen, sind über und durch einander geworfen, und wo sie Luden lassen, bildet schwarzes, brackiges Wasser Sumpf und Moor. Sier ift die Buche, die wenig sudwarts noch die Erinnerung an die Cultur fefthält, ganglich verschwunden. Erlen und Erlengebufch fteigen aus bem Waffer empor, an trochnerer Stelle die Birke, die fonft im Norben für ihre garten Formen faft üppige Balber bilbet, hier aber auch, wenn nicht gerade zwergenhaft, doch nur spärlich und ärmlich gedeiht. Andere Stellen find mit Nadelholz bedeckt, das mehr gerriffenem Beftruppe gleicht, als bag es ben hoben, schlanken Buche ju erfennen gabe, der ihm fonft eigen ift. Diefes fteinerne Baldgebiet tennt feine Forstcultur, nicht einmal die Art und die Sage; was wächst, bleibt ftehen, bis es vor Alter morich zusammenbricht oder bis der Sturm es fällt; dann liegt es modernd und in feine Atome sich auflösend. So zerriffen, niedergeworfen, ftruppig, frumm gewachsen und mit feinen Burgeln die bemooften Steinblode wie ein Net umspinnend, macht ce die Wildniß noch pfadloser, ungangbarer, phantastischer, die Einfamteit noch öber und unheimlicher.

So geht es viele Stunden fort, von Station zu Station, die gerade nicht auffallend fern von einander liegen, jedoch durch ihre Bereinsamung das Gefühl der Menschenleere noch erhöhen. Bergebens sucht der Blick nach Städten oder Ortschaften, für welche die Stationen gebaut sind; er trifft neben kleinen Stückhen angebauten Landes, von denen die mühsam abgesuchten Steine als Grenzwall zusammengetragen sind, nur vereinzelte Bohnstätten, blutroth angestrichene Blockhäuser, deren Farbe vortrefflich mit dem Charafter der Umgebung harmonirt. Doch lassen ihr reinliches Neußere, ihre sauberen, blanken, von weiß angestrichenen Bretterzieraten umfaßten Fenster erkennen, daß es nicht erste Ansiedlungen einer in die Bildniß eingedrungenen Race sind, sondern Stätten, in denen schon eine lange Civilisation freundlich gewaltet hat.

Endlich ift ce Abend geworden auf unserer langen Fahrt, aber es scheint, als ob es nicht Nacht werden kann. Die Sonne steht lange zum Untergange bereit, und doch will sie nicht untergehen: man glaubt, sie stände still über dem Horizont. Das ist wenigstens der Eindruck, den der lange Tag und der helle Abend des nordischen Sommers auf den Reisenden machen, der, aus dem Süden kommend, zum erstenmale diese Eigenthümlichkeit des Nordens beobachtet. Endlich ist die Wildnis in Nacht getaucht, und wir können nicht sehen, wie freundlichere Gesanden sie ablösen, sobald wir uns dem Bettersee nähern.

Kür die Nacht liegt der Bahnzug in Jönköving still, einer fleinen Stadt, die fich um eine Bucht am Gud-Ende des Wetterfees lagert und fich mit ihren vereinzelt ftehenden Saufern die fanften Sohen binanzieht. Rur wenige Schritte vom Strande liegt ein großes Hotel, bas die Reisenden aufnimmt. Mude von langer Fahrt, wollen wir und jur Ruhe begeben, da loctt une ber Widerhall von Leben, bas fich noch ba unten auf dem Blate bewegt, ans Fenfter, denn im ftillen Norden haben wir das in jo fpater Stunde - es ift elf Ilhr vorüber - nicht erwartet. Der erfte Blid fliegt über die weite, uferlose Flache bes Sees, beren leichte, frauselnde Wellen unter ben Strahlen bes Mondes bligen; im Hafen bicht vor uns macht fich ein Dampfer zur Abfahrt bereit und ftößt seinen schwarzen Rauch gegen ben wolfenlosen, lichten himmel empor; von seinem Bord erschallt Gesang berüber und verhallt dann langfam, wie das Schiff vom Ufer ftoft und feierlich die silberglangende Flache burchschneibet. Es ift ein Bild, baß man fich einen Moment nach Italien versetzt glaubt. Bar es ein Borgeschmad bes nordischen Benedig? In ber That, Stimmung und Landschaft waren jublich genug, aber trot biefer iconen Mainacht ließ fich die linde, laue Frühlingsluft nur zu sehr vermiffen, und nordische Rühlung zwang zur Trennung von dem reizvollen Bilbe.

Anderen Tages in der Frühe lag ein köftlicher Morgen über See und Ufer mit den niedrigen weichen Höhen, die fern im Sonnenduft verschwanden, mahrend nordwarts das Auge kein Ufer mehr erreichte.

Das funkelnde Licht, die Frühlingssonne, welche die Luft erwärmte. ließen die Gegend zwischen Bener- und Betterfee heiterer und freundlicher erscheinen, als sonst wohl ihr Charafter ift, denn unabsehbar lagern fich die Ricfernwälder über fteinige Bohen, zu denen der Blick fernhin schweift, Linien hinter Linien gewahrend. Allmälig aber mehren sich die Ansiedlungen, besonders nachdem die Bahn sich im großen Bogen norböstlich wendet, den Hielmar- und den Mälarsee, freilich auf große Entfernung, begleitend. Zahlreicher werden bie Ortichaften. weiter die angebauten Fluren, und bazwischen sieht man wohl ein Schloß, einen ftattlichen Abelssitz inmitten eines Barks von Birken und Föhren, dem langgestreckte, zwischen tannenbewachsenen Felsenufern sich hinziehende Scen mit kleinen Felseninseln darin seinen eigenthum= lichen Reiz verleihen. Diese umwaldeten Seen mit felsigen Ufern beherrschen immer mehr den Charafter der Gegend, je näher man Stockholm fommt, und doch hat man keine Ahnung, daß man die unmittels bare Nachbarschaft der Residenz eines großen Landes durchschneidet, so einsam, so still, so menschenleer sind diese Wasserflächen und ihre Ufer. Eben hat man noch eine folche Bucht überschritten, da plöglich sieht man die Höhen von zahlreichen Gebäuden befest, Windmühlen fronen überall die Spitzen, und ehe man es ahnt, ift man in Stockholm.

Die Stadt heißt das nordische Benedig, und doch sieht der Reissende, der mit der Bahn von Süden kommt, auf den ersten Blick nur Berge, Felsen und steile Straßen. Hat er aber den langen Felsenrücken des Södermalm auf der schnurgeraden Straße Göthgatan überschritten und ist er wieder in die Tiefe gekommen, so bietet sich ihm ein Anblick dar, der wohl geeignet ist, sein Auge zu fesseln, zumal wenn ihm dazu, wie es mir das erstemal geschah, die goldene Abendsonne leuchtet. Nach rechts und links fliegt sein Blick über weite, reich belebte Wasserslächen, hier zum Mälarsee, dort die Bucht hinunter, welche das Wasser des Mälarsees zum Meere führt oder in welcher, anders ausgedrückt, die Oftsee die zur Stadt aufsteigt; vor ihm liegen eine Anzahl Inseln, gegenüber ein Ufer, balb sanfter, bald steiler an-

fteigend, bald grunbebuscht und mit hohen Baumen gefront, bald mit Gebauben bebectt.

Denn so ift die Lage von Stockholm. Zwei breite Wafferflächen, ber See und die Meeresbucht, stogen hier zusammen, wo die Ufer, von Norden und Guden her halbinfelartig vortretend, eine Enge bilben. In dieser Enge liegen noch verschiedene Inseln, größere und fleinere. bie das ausströmende Wasser bes Mälarsees auf schmale Urme einichranten, daß es fast reigend unter ben Bruden burchichient. bieje Inseln nun und die vortretenden Ufer lagert fich die Stadt. Inmitten auf ber größten Insel liegt die älteste Stadt, Staden genannt Bon hier hat sie sich über die Nachbar-Inseln und dann nordwärts und südwärts auf das feste Land hinübergezogen, das fie jest in breiten Häusermassen mit langen geraben Straffen überbeckt. Zuerst scheint fie fich ber fteilen Gubseite bemächtigt zu haben, benn hier liegen noch heute die alten palastartigen Säuser des Adels, alle noch in der Zeit des dreißigjährigen Krieges ober unmittelbar danach gebaut, noch heute ein redendes Zeichen, in welcher Art die Schweden in Deutschland ben Krieg geführt haben. Neueren Charafters ist die Nordseite, wo das Terrain vom Buftav Adolf-Blat an nur fehr langfam auffteigt und ber Borliebe des achtzehnten Jahrhunderts gemäß der Entwicklung langer und schnurgerader Stragen Raum bot. Diese Seite, die in einigen Strafen Reihen eleganter Laden besitht, die auf dem großen, in Gartenanlagen verwandelten Königsplatz mit seinen Alleen durch Baraden, Militärmufif, Cafés die Spaziergänger sammelt, ift ohne Frage gegenwärtig der bedeutenofte und modernfte Theil der Stadt, obwohl Staden in seinen alten, engen und frummen Straffen, ber Cith gleich, noch viel Geschäft, zumal das überseeische, festhält; obwohl an seinem breiten Quai alle Seefchiffe, alle großen Dampfer anlegen; obwohl endlich auf feiner Sohe das alte Königsschloß mit breiten Maffen alles überragt und beherricht.

Dieses Schloß, von überall her sichtbar, ift eine wundervolle Zierde der Stadt. Dem Plane und den Unterbauten nach, die von

einem Brande übrig blieben, gegen Ende des fiebzehnten Jahrhunderts entstanden, neu ausgeführt und vollendet im Anfange ober in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, zeichnet es sich weder durch den Reichthum noch durch die Feinheit der architektonischen Formen und Ornamente aus. Es war auch damals, um das Jahr 1700, in der Beriode der Herrschaft der Barocke, wenigstens zu der letzteren, zu Feinheit und Reinheit der Kunftformen nicht die Zeit. Dennoch haben seine Erbauer, ber zweite Rifodemus Teffin und fein Sohn, ber Graf Karl Gustav Tessin, Schwedens berühmtes Architekten-Geschlecht, von den eigentlichen Ausartungen der Barockzeit sich merkwürdig fern gehalten. Sie hatten offenbar die Idee, einen Bau zu schaffen, der, auf felsiger Unterlage mit Terrassen und Rampen sich hoch erhebend, durch die lange Flucht seiner Linien, durch die Großartigkeit seiner Berhält= nisse, durch die Gewalt seiner Massen imponire, und sie haben sich barum faft allen plaftischen Schmuckes überhoben geglaubt. Sie haben ihren 3med mundervoll erreicht, benn ich fenne keinen Ronigsbau. welcher fo ftolz in sich seine stolze Umgebung beherrscht.

In der That, das Banorama, das fich von der Schlofterraffe. oder wo man auch immer fteht, darbietet, mag wohl ein stolzes und reiches genannt werden. Wir haben einen fostlichen Blick überall, wo wir nur das Waffer erreichen, benn überall fieht man die Elemente, welche die Schönheit dieses Ortes bilden: die breiten, reich belebten Wasserflächen, Inseln, theils mit Grün, theils mit stattlichen Gebäuden bedeckt, Felsenufer, auf benen die Baufer terraffenartig anfteigen. Bor allem sind es aber drei Bunkte, welche um ihrer Aussichten willen gepriesen sind. Die eine und vielleicht berühmteste davon ift die von der Wirthschaft zum Moosebacke, hoch auf der felsigen Anhöhe des Sodermalm gelegen. Man übersieht von hier rechts die breite Flache der Meeresbucht, links ein gutes Stud bes hier noch schmalen Malarfees, ju unseren Fugen liegen die Inseln alle, ans ihrer Mitte bas Schloß hervorragend, hinter ihnen und une zunächst gegenüber die Rordseite ber Stadt, langfam auffteigend. Ueber fie hinweg fliegt ber Blid gu

grunen Fluren und fernen Balbern, die im Salbfreise den Borizont begrenzen, mahrend er links das jenseitige Ufer des Malarjees mit der gartenreichen Insel Kungsholmen nach den Felsenhöhen von Marieberg verfolgt, rechts aber in der Meeresbucht junachst auf die grune Schifferinsel Steppsholmen, das Aipl der Seeleute, stößt, daneben auf bie Caftellinfel, beren Ranonen ben antommenben Schiffen entgegen-Beiter barüber hinweg zeigt sich die mit Landhausern reich geschmudte Infel bes Thiergartens, ber vielgepriefene Lieblingsaufenthalt aller Stocholmer, und hinter biefer Insel wieder die weite, wellige grune Flache, welche bem Militar als Uebungsplat und bem Sport gur Rennbahn dient. Die zweite ber berühmten Aussichten ift meftwarts von den genannten Felsenhöhen der ehemaligen Faiencefabrik Marieberg auf der großen Insel Kungsholmen — Felsen, die sich schroff über bem Rand bes Malarfees erheben. hier fteht man bereits außerhalb ber Stadt und hat die steile Wand des Södermalm vor sich. Der Blid von hier aus ift aber fast reizender auf die Inseln und in bie Buchten bes Malarfees hinein, als links auf die Stadt hin, die fich vor dem Auge schmal zusammenzieht. Außerhalb der Stadt liegt auch der dritte Aussichtspunkt, den wir den beiden anderen noch vorgiehen, ber aber nur benjenigen ju genießen gestattet ift, benen bie Liebenswürdigfeit des Herrn Chriftian Sammer feine prachtige Billa öffnet. Dieses Landhaus, noch nach seinem Erbauer, dem schwedischen Bilbhauer, Billa Buftrom genannt und vom jetigen Besiter in ein Museum schwedischer Kunft und Geschichte umgewandelt, liegt auf dem porderften Gelsen bes Thiergartens, norboftlich ber Stadt. Bon feiner aroken, halbrunden Terrasse aus übersieht man zunächst vor sich die Meeresbucht, wie sie die malerischen Inseln Steppsholmen und Caftellbolmen umspült, jenseits welcher über dem Mastenwald der Seeschiffe am Quai von Staden (Steppsbron) bas Schloß in feiner ganzen majeftätischen Größe emporfteigt. Bon teinem Buntte ift uns bie gange Schönheit dieser Stadt so reich, so wechselvoll mit ihren verschiedenen Elementen, so malerisch und zugleich so großartig erschienen.

Wirklich scheint es, als hatte die Natur an die schwedische Hauptstadt alles verschwendet, mas fie hier im Norden geben konnte und was sie nothig zu haben glaubte, um eine mundervolle Scenerie zu schaffen. Und nicht mit Unrecht bezeichnen wir Stockholm als bas nordische Benedig, wenn wir zu diesen Inseln, Felsen, grunen Fluren und fräftigem Baumwuchse die hochgelegenen Balafte und stattlichen Bebaude betrachten, wenn wir uns das leben auf diesen Bafferspiegeln ansehen, hoch mit schwellenden Segeln bedectte Seeschiffe, die kommen und gehen, zahllose kleinere Boote und Ruftenfahrer, colossale Dampfichiffe und fast Hunderte von kleinen Schraubendampfern, welche, ben Berkehr vermittelnd, freuz und quer Möben gleich von Insel zu Insel Ja es will uns bedunken, als ob im Bergleich mit diesen Naturschönheiten das südliche Benedig mit farger Sand bedacht ware, benn welche Grundlage hat ihm die Natur zur Existenz gegeben? Schlammige Inseln und schmutiges, farbloses Baffer, das trage zwijchen ben schwarzen Mauern aus- und einfließt.

> "Sier seht ihr freilich keine grünen Muen Und könnt' euch nicht im Duft ber Rose baben; Doch was ihr faht an blumigen Gestaben, Bergest ibr bier und wilnscht es kaum ju fcauen."

Die Natur hat der nordischen Hauptstadt Eines versagt, womit sie ihre Schönheit der Boesie und des Hauptreizes beraubte, und dieses Eine, welches der Norden nicht einmal geben konnte!, hat sie über Benedig in reichstem Maße ausgegossen und mit diesem Feengeschenk alle ihre Kargheit wieder gutgemacht. Dieses Eine ist das transparente, spiegelnde Licht, der silberspielende Dunst und Dust, der ganz Benedig einhüllt und himmlisch verklärt, der mit seinen zauberhaften Reizen Seele und Auge wahrhaft trunken macht. Diese seuchte, von Farbe und Licht gesättigte, sunkelnde Meeres-Atmosphäre, welche die öden Bellen erzittern läßt, welche den häßlichsten Winkel, das schwarze, verwitterte Gemäuer verschönert und zum malerischen Objecte macht, hat die ver

netianische Runft in ihrer Eigenthumlichkeit geschaffen, benn biese ist, wie Platen fagt, mit ihrer Farbenpracht bem Meere entstiegen.

Um zu verstehen, wie richtig das ist und wie das selbst in der Blüthezeit der venetianischen Kunst gefühlt wurde, kann ich mir nicht versagen, ein Stück aus einem wundervollen Briefe Beter Aretin's an Tizian hieher zu seten.

Der geistreiche Gelehrte, der mit den Augen eines Künftlers jah, mit feiner Seele fühlte, ergahlt, wie er fiebertrant allein gespeist habe, doch habe das Fieber ihn vom Tische getrieben und, von Langeweile und Berzweiflung gefättigt, habe er sich halb aus dem Fenster gelegt und da draußen umgesehen. Nun schildert er das frohe Leben auf den Canalen, das Wettfahren ber Gondeln, das Beifallflatschen der Zuschauer und fährt dann fort: "Ich aber, den das Fieber qualt und ermattet, hebe die Augen gen himmel. Seit dem Tage, an dem Gott ihn geschaffen hat, war er niemals mit fo schönen Lichtern und Schatten geschmudt. Das ift ein Himmel, ber ben Runftlern, und namentlich denen, welche dich, Gevatter, beneiden, Reid einflößen könnte. Die steinernen Säuser scheinen Feenpalafte zu fein; hier ift Alles flar, rein und lebendig, weiterhin wird es unbestimmt und erloschen. Unter den wandernden Wolfenschatten, die mit dichten Dünften beladen sind. nehmen die Gebäude einen tausendfach verschiedenen Schein an. Rechts verliert sich ein Balast ganz und taucht in einer Farbe unter, die so schwarz wie Ebenholz ift, links ftrahlt und funkelt der Marmor, als ob die Sonne ihren Herd am Firmament verlassen hätte, und im Hintergrund färbt ein sanfteres Roth die Dächer. D diese prachtvollen Lichter, o diese Natur, die Meisterin aller Meister! Wie heben sich biefe Balafte ab, hier von einem agurnen himmel, ber smaragbgrun angehaucht ift, dort von einem smaragdgrunen Horizont, in den sich etwas Azur mischt. Welches Helldunkel, welche durchsichtigen Schatten, welches mächtige Vorspringen, welche bunklen Tinten! Dein Binsel wetteifert mit der Natur und ift ihr geliebter Sohn, und so rufe ich benn dreimal aus: Tizian, Tizian, Tizian, wo bift du?"

Niemals war ich fo gludlich in Stocholm einen Tag zu erleben, wie ihn hier Bietro Aretino von Benedig schildert, niemals fah ich bort jene reizende, filberne, burchsichtige Beleuchtung, wie fie Canaletto in seinen venetianischen Ansichten so unendlich wahr und so poetisch zugleich wiedergegeben hat. Gewöhnlich liegt in Stockholm das Licht an hellen wie an trüben Tagen falt, farblos und ohne Glanz über dem sonst so wundervollen Panorama. Allerdings gibt es auch höchst effectvolle Beleuchtungen. So erinnere ich mich eines Abends, als wir von einem Manöver bei Erstavik zurücktamen — es war ein kalter Tag gemesen — wie die Sonne goldglanzend über ber Stadt unterging und die häusergeschmuckten Sohen mit ihren Strahlen übergoß. Aber auch bas hatte nicht den Zauber, wie eine ahnliche Beleuchtung, die ich in Benedia fah. Es machte vielmehr den Eindruck, als ob ein naturalistisch fühlender handgeschickter Maler das alles vortrefflich gemalt hatte, ohne aber ben letten Reiz, ben Glanz, die poetische Stimmung mitgeben zu fonnen.

Nur zu gewissen Momenten, die dem Norden eigenthümlich sind, kann man auch Stockholm in einem poetisch verklärten Lichte sehen, in den kurzen Sommernächten nämlich, von deren Helligkeit und über, raschender Wirkung man sich im Süden schwer einen Begriss macht. Aber die Momente sind selten, und es bedarf einer ganz klaren, ruhigen Nacht, um die volle Schönheit zu sehen, und solche Nächte trifft man vor der Mitte des Sommers nicht allzu häusig. Mir wurde in Stockholm selbst nur einmal das Glück zu Theil, als ich, spät aus dem Theater kommend, über die Brücke schritt, um zum Schloß zu gelangen. Ich war vollkommen überrascht von dem eigenthümlichen Zauber dieses Zwielichtes, das fast tageshell erschien und doch so ganz anders, so fremdartig war.

Das Waffer lag ruhig und glänzend wie ein Spiegel; die Inseln drüben mit ihren Bäumen und Gebäuden, das jenseitige steile Ufer mit seinen Häuserterrassen, die mastenreichen Schiffe, die jetzt so still dalagen — alles war so beutlich und klar wie im Tages-

licht, aber dieses Licht, das alle Gegenstände umfloß und verklärte, war so spiegelnd, so schillernd und so in anderem Farbenton, als ob man durch ein leicht gefärdtes Glas hindurchsähe oder in einen glänzend polirten Spiegel blickte. Ich konnte mich nicht enthalten, auf langem, einsamem Spaziergange an den stillen Quais die ungewohnten Reize dieser Erscheinung mit Entzücken zu genießen.

## 2. Eines Königs Landfit.

Jene lange Meeresbucht, die von der Oftsee bis nach Stockholm hinaufsteigt, wo sie mit dem Mälarsee zusammenstößt, entsendet rechts und links verschiedene Arme in das Land hinein, die bald zu Seen sich erweitern, Inseln umspannen, bald stromartig oder in gedrängter Enge zwischen waldigen Ufern dahin ziehen.

Einer der schönsten dieser Arme, der letzte zugleich vor Stockholm auf der Nordseite, ist wohl der Sosviken, welcher unterhalb des Djurgardens, der Thiergarteninsel, seinen Ansang nimmt, und sich einem Strome gleich etwa vier Stunden Weges in nordöstlicher Richtung in das Land hinein erstreckt. Seine Ufer, die mit leichten Krümmungen überall kleine, abgeschlossene Seebilder ergeben, sind von moosigen, mit Birken und Nadelholz bewachsenen Felshöhen begleitet, die zuweilen zurücktreten und sansten Einsenkungen des Erdreichs Raum gestatten, wie geschaffen zur Anlage von Billen und Sommerhäusern. Zahlreich liegen diese Unsiedlungen an den Ufern, bald in wilder Einsamkeit, bald nachbarlich eine der anderen genähert, bald auf den Felsen, bald in der Senkung, hier unmittelbar am Wasser, dort zurücktretend hinter Bäumen und Gebüsch versteckt. Obwohl wie Blockhäuser aus Baumstämmen erbaut, leuchten sie doch städtisch modern in hellem Anstrich.

Gewöhnlich ist es ftill und einsam auf der Bafferfläche, an den Ufern in den Bäldern, in denen man selten nur die Stimme eines Bogels hört. Während tagsüber ein leichter Bind die Oberfläche bewegt, wird sie regelmäßig gegen Abend ruhig und spiegelglatt Dann

aber, wenn die Nacht hereingesunken und die Sonne, längst unter dem Horizonte, in Mittsommerzeit den nördlichen Himmel wieder zu hellen beginnt, dann heben sich über dem Wasser Nebel und Dünste, schweben und schwanken hin und her, steigen und sinken wieder und erfüllen so in ewiger, aber langsam getragener Bewegung die ganze Fläche, bald geschlossen, bald aus einander weichend und sich wieder sindend. Im verklärenden Licht der nordischen Sommernacht ein wundersames, phantastisches Bild, das ich oft, am Fenster liegend, lange, lange betrachtet habe, wenn die Helligkeit der Nacht mir den Schlaf raubte. Es sind die Elsen und Nixen der Sage, die mit weißen Schleiern, mit langen, nassen Gewändern aus dem Wasser aufsteigen und ihre langsam schwesbenden Tänze auf der glatten Fläche aufstühren.

In jenen brei Monaten, wenn die Villen am Ebsviken zur kurzen, oft kalten Sommerlust bewohnt sind, schießt etwa allstündlich ein kleiner offener Schraubendampfer die Bucht entlang, setzt an den Häusern seine Passagiere ab oder landet zur Aufnahme anderer, wo am Steg eine Fahne aufgezogen ist. Ist er vorüber und um eine waldige Felsensecke schnell verschwunden, so ist es wieder still wie zuvor. Zuweilen schneidet auch wohl ein kleines buntes Kielboot, von jungen Leuten gerudert, durch die Fläche. Zu jedem Hause gehört ein Schifflein bieser Art.

Spät aber, wenn der Tag sich neigt, sieht man oder sah man viels mehr damals (im Jahre 1870), benn wir reden leider von Menschen und Zeiten, die nicht wiederkehren, allabendlich ein seltsames, phantastisch gestaltetes Fahrzeug kräftig gerudert, doch langsam den Meeresarm hinauf oder hinabziehen, ein breites, hochbordiges Schiff, vorn wie ein grimmiger Eber oder wie ein schnaubender geslügelter Drache gebildet, hinten mit einem hochaufragenden Thierkopf über dem Steuer, in der Mitte mit einer Art Castell, das rings mit sonderbar bemalten Schildern behängt war.

"Das Drachenschiff", ruft ber Kenner nordischer Dichtung und nordischer Alterthumer aus. Ja wohl, bas Drachenschiff, aber nicht Normannen sind es, die zur Eroberung aussahren, nicht Wikinger, die aus der verborgenen Bucht zu Raub und Abenteuer hervorbrechen. Die Zeiten haben sich geandert:

> "Hingeschwunden Ift die Borwelt In die Nacht; Ach, erloschen Ift ihr prächtiger Nordlichtschein!"

So singt ein schwedischer Dichter, der selber auf diesem Drachenschiff sich befindet. Es ist eine sehr moderne Gesellschaft, etwa acht dis zehn Bersonen, zur Hälfte Herren, zur Hälfte Damen, deren fröhliche Untershaltung, deren heitere Lieder, die in verschiedenen Sprachen erklingen, zum Walbe herüber schallen. Das sonderbare Schiff und seine Besatung seiseln unser Interesse, unsere Neugierde, und wir folgen ihm am User, wie es langsam seinen Pfad dahinzieht. Wir sehen es landen, wir sehen die Gesellschaft im Walde verschwinden und bald auf grüner Wiese in der Lichtung, bald auf hoher Felsenklippe wieder erscheinen.

Plötzlich wirbelt ein leichter Rauch zwischen ben Bäumen empor, ein Feuer prasselt unter bem Kessel, an bequemer Stelle ist ein einlabendes Mahl ausgebreitet, und auch die Gesellschaft sindet sich ein und lagert sich umber in bunter Zerstreuung auf dem mosigen Grunde, auf umgestürzten Baumstämmen, auf verwitternden Granitblöcken. Warten wir eine Weile. Die lebhaste, mitunter ergötzliche Unterhaltung läßt und nicht merken, wie schnell die Zeit enteilt. Bei zögernder Dämmerung, bei und zu einer Stunde, wo längst die Nacht hereingebrochen, sucht das Drachenschiff so langsam wie es gekommen seinen Weg zurück auf der stillen Fläche, auf welcher schon die Nebel und Dünste sich zu erheben beginnen. Es landet endlich vor der Façade eines Schlosses, das aus dem dunklen Park mit weißer Wand fast unmittelbar an das Ufer tritt.

Schloß Ulritsbal, das die Gesellschaft aufnimmt, giebt uns auch den Aufschluß über das Drachenschiff und seine Besatzung. Es

war das königliche Paar von Schweden, Karl XV. und Luise mit ihrem Gefolge, wenn man diese wenigen Bersonen, mit denen sie sich auf dem geliebten Ulriksdal in ländlicher Zurückgezogenheit zu umgeben pflegten, noch ein Gesolge nennen kann. "Leben wir hier nicht ganz wie Brivatleute?" meinte der König. Und in der That war es so. Hier sah man keine Uniformen, keine Livréen, noch sonstige Entfaltung von Glanz und Prunk, umsomehr Natur und — Kunst.

Auf zwei Begen, zu Wasser ober zu Lande, gelangt man von Stockholm nach Ulriksdal, das ein guter Fußgänger in starken andertshalb Stunden von der Mitte der Stadt aus zu erreichen vermag. Wenn man die langen Straßen des nördlichen Theils von Stockholm zurücksgelegt und jene Gegend durchschritten hat, wo die Stadt sich in Land umsetzt, wo die städtischen Häuser verschwinden und roth angestrichene Blockhäuser an ihre Stelle treten, da gelangt man auch bald zu einem See oder in Wirklichseit zu einer seeartigen Seitenbucht des Edsviken, Brunsviken genannt, die rings von Parkanlagen, Gärten und Landshäusern umgeben ist. Ein kleines Dampsschiff führt uns rasch am Park von Haga vorbei durch einen engen Canal in den Edsviken und sodann jenen Weg, auf welchem wir das Drachenschiff haben ziehen sehen.

Berschmähen wir das Dampsschiff, so wandern wir gerade aus auf der breiten Straße am Park von Haga entlang, der zu unserer Rechten bleibt, oder wir scheuen einen kleinen Umweg nicht und nehmen unseren Weg mitten durch den Park. Eine fast üppige Begetation, ein alter, prachtvoller Baumwuchs, der einer südlicheren Natur Ehre machen würde, die wechselnden Aussichten auf das Wasser, zwei kleine im Park gelegene Schlösser, von denen das eine die getreue Nachbildung von Klein-Trianon ist, das alles entschädigt uns hinlänglich für den weiteren Weg. Nachdem wir den Park verlassen, scheint die Gegend ländlicher zu werden, Kornselder wechseln mit Wiesen, aber bald nimmt uns eine mächtige Lindenallee auf und führt uns erst sanft ansteigend, sodann hinab in eine breitere Vertiefung, welche von bewaldeten Höhen

wie abgeschlossen nach dem Edsviken sich öffnet. In dieser Senkung liegt Park und Schloß von Ulriksdal, das Schloß selbst am äußersten Ende, welches wie eine Landzunge in die Meeresbucht vorspringt. Was ein Landsitz von der Natur verlangen kann, eine herrliche Gegend, eine reiche Natur, Abgeschlossenheit in der Waldeinsamkeit und doch bequeme Zugänglichkeit, eine sonnige Lage, die im Norden wohl zu schätzen ist, eine breite Wassersläche, gleich willkommen für den Andlick und für die Unterhaltung, selbst ein Seebad, wenn man will, alles das dietet Ulriksdal in Vereinigung dar. Ein üppiges Rasenparterre mit Blumen, Blüthengebüsch und Springbrunnen, ein breiter Bach, der aus dem Waldesdickicht hervordricht, eine wundervolse Lindenalsee in tadelsoser Herrlichkeit lassen vergessen, daß wir uns so hoch im Norden besinden, in einer Höhe, wo die Buche nicht mehr gedeiht.

All diese Reize waren es sicherlich, die Schönheit mit der Einsamkeit vereint, welche ben Dichter und ben Künftler mehr als ben König veranlagten, gerade diefen Plat fich jum sommerlichen Ruhefit auszuersehen. Denn das Schloß selbst ift ohne architektonische Bedeutung und eben geräumig genug für einen beschränften Sofhalt. Gin Mittels tract, der seine Front dem Wasser zukehrt, zwei Flügel, die sich in ben Garten hinein erstrecken, einstöckig, jum Theil noch mit einem nieberen Oberstock, schlichte, licht angestrichene Mauern, ein Thurmchen, bas die Fahne trägt, das ift alles, mas sich an Architektur heute darbietet. Chemals, als der Marschall Jacob de la Gardie gegen Ende des fiebzehnten Jahrhunderts biefes Schloß errichtete, zeigte es rothe Badsteinmauern und den Garten ganglich im frangofischen Stil mit geradliniger Anlage, mit beschnittenen Hecken und fünstlichen Taxusfiguren. Heute ist das alles verschwunden. Das Schloß kam von Jacob de la Gardie in den Besitz der königlichen Familie, wurde aber unter Rarl Johann in ein Invalidenhaus umgewandelt, und damit ging sicherlich alles bavon, was bas Schloß an Kunft ober künftlerischer Ausstattung gehabt hatte. Was es jest bavon zeigt, bas ift alles erft burch Rarl XV. gefommen, ber es zu seiner Sommerresidenz erfor.

Wenn es schlicht und schmucklos in seinem Aeußeren geblieben, so ift auch nur der allzu frühe Tod dieses Königs davon die Ursache, denn die Plane zu einem reichen Umbau waren bereits fertig.

So schmucklos und einsach die Außenseite, so reich und anziehend ist es im Innern. Der königliche Dichter, der sich diesen stillen Sitz erwählt hatte, hätte in seiner Zurückgezogenheit von dem Prunk des Hosstaates gewiß einer reicheren Ausstattung entbehren können, aber in diesem seltenen Menschen, der, wenn er nicht auf dem Throne gesessen, in jedem Fache menschlicher Thätigkeit geglänzt hätte, in ihm verseinigten sich der Dichter und der Künstler, von dem Gelehrten, von dem Soldaten, von der Liebenswürdigkeit des Menschen gar nicht zu reden. Jede seiner vielseitigen Anlagen, denn er schien in allen Sätteln gerecht, hätte sich zur Größe entwickeln lassen, wenn die Pflichten und das Leben des Regenten nicht einer solchen Ausbildung eines Talentes allein hinderlich gewesen wären. Nichtsdestoweniger erreichte er in jedem Fache, das er betrieb, als Maler, als Dichter, als Gelehrter in allen Zweigen standinavischer Wissenschaft, als Militär und Militärschriftsteller eine Stuse, die weit über den Dilettantismus hinaus liegt.

Das Studium der Kunst hatte schon früh in dem Kronprinzen den Kunstliebhaber und Sammler geweckt, und der Zufall war ihm zu Hilfe gekommen einen vortrefflichen Grundstock zu legen. Aeltere Nürnsberger werden sich vielleicht noch der Galimbertischen Sammlung ersinnern, welche vor etwa dreißig Jahren ein Schwede von da nach Stockholm brachte, dort auf Speculation eine Art Museum zu gründen. Aber die Zeiten waren zu früh; er fand kein Publicum und war endlich glücklich, daß der damalige Kronprinz die ganze Sammlung käuslich übernahm. Seitdem ist sie freilich reich vermehrt worden; vieles wurde auf Reisen gekaust, vieles gewährte Schweden selbst, das noch deutsche Kunstschäße in Menge dirgt, die der dreißigjährige Krieg unsseiwillig hinüber geführt hat. Die Königin Luise, von holländischer Abstammung, brachte die Liebhaberei ihres Landes für Porcellan und Faiencen mit sich, welche der König selbst nicht so sein Gehr besaß. Sein

eigener Sinn ging auf schöne geschnitzte Möbel, Baffen, Silberarbeiten, Gläser, Glasgemälbe, Majoliken und ihres Gleichen, und bei all diesem, fremde oder orientalische Baffen ausgenommen, auf die Erzeugnisse des sechzehnten Jahrhunderts oder auf diejenigen des siebzehnten, soweit sie noch den Charakter der Renaissance tragen.

So lag eine gewiffe Uebereinstimmung in ber gangen Sammlung, die zu Tausenden von Gegenständen heranwuchs. Aber ihr Urheber machte es auch nicht wie viele andere ber Kunftsammler, benen jedes Stud recht ift, bas nur alt und echt erscheint. Er sammelte mit gewisser Absicht. War es ihm vor allem um die Schönheit des Begenftandes zu thun, die er vollauf zu wurdigen wußte, nicht aber um das etwaige archäologische Interesse, so bachte er zugleich an die Verwendung besselben, sei es aus decorativem Gesichtspunkt, sei es um des Bebrauches willen. Er wollte mit seinen Runftwerfen und unter ihnen leben; er wollte fie gebrauchen und genießen. Sie bildeten bie Ginrichtung feiner Wohnung, ben Schmuck ber Banbe, die Bierbe und felbst das Geräth der Tafel. So freilich mar vieles nicht zu gebrauchen, mas der Aufall ihm in die Hände svielte; er aab wieder fort oder verschmähte, was ihm die Harmonie zu stören schien. So überließ er aus jener erwähnten Nürnberger Sammlung an fremde Hände alles, was der gothischen Zeit angehörte oder nur culturgeschichtliches Interesse trug, alles, was nicht in eine Wohnung felbst hineingehörte.

Auf biese Weise kam es, daß die Sammlung trot ihrer Fülle niemals den Eindruck einer Sammlung, niemals den Eindruck des Unruhigen oder Erdrückenden machte. Sie war eben zur Ausstattung eines vornehmen, kunstgebildeten Hauses geworden. Und da alle Gegenstände, wenn nicht der gleichen Zeit, doch so ziemlich der gleichen Kunstzepoche angehörten, so glaubte man eben in wohl eingerichteten Käumen zu sein, welche ein paar Jahrhunderte glücklich überdauert hatten; in der Harmonie dieser Gemächer fühlte man sich wohl und behaglich trot des Reichthums und der Fülle.

Der weitaus größte Theil biefer Sammlungen war eben gur Einrichtung von Ulriksbal verwendet worden. Ein kleiner Theil nur, zumal fämmtliche Waffen und Silberarbeiten zierte bie Wohnung bes Königs im Stockholmer Schlofi. Much bas maren merkwürdige Raume. Im gewaltigen Gebaube bes Schloffes mare man vielleicht auf biefe Bemacher ale bie Wohnung bee Konige qulett verfallen. Awar boten sie bei der hohen Lage des Schlosses freie Aussicht über Stadt und Baffer, aber fie lagen im Mezzanin, maren niedrig und ichmal, mit fleinen Fenftern und fleinen Scheiben barin. hatte fie ale Aronpring bewohnt, hatte fie außerst behaglich eingerichtet, die Bande mit alten Goldleder-Taveten befleidet, mit seinen gahlreichen Waffen behangt; fie enthielten feine felbftgefammelte Bibliothet, die immerhin 16000 Bande umfaßte, ein Billardzimmer, ein perfifches Beltgemach, fein Maleratelier und einige andere Bemacher, wie er beren eben jur Wohnung und jum Dienft bedurfte. Man begreift, wenn man sie gesehen hat, daß er sie auch als König nicht verlaffen mochte. Sie ftanden gubem in nächster Berbindung mit den Bemächern ber Rönigin, bie im erften Stocke gerabe barüber lagen.

Von all ben anderen Räumen war es im Schlosse nur ber gewöhnliche zur Tasel benütte Speisesaal der Königin, welcher mit vertäselten Lambris, mit hohen Kaminenl, mit alten spanischen Goldsleder-Tapeten, die in lebensgroßen Figuren eine Legende erzählen, mit geschnitzten und eingelegten alten Möbeln und sonstigem Geräth, mit Glasgemälden in den Fenstern den gleichen Charakter trug wie die Gemächer in Ulriksdal. Auch hier in Ulriksdal war nicht alles alt oder alten Stils. Die Gemächer der Königin z. B., welche das Erdsgeschoß des östlichen Flügels einnahmen, waren im Wesentlichen modern, wenn auch eine Sammlung alter niederländischer Bilder die Wände schwäckte und viel altes Geräth italienischen, holländischen, japanischen Ursprungs mit zur Ausstatung gehörte. Es waren Räume, in denen mehr das Einzelne erfreute als die Zusammenstimmung.

Ganz anders sah es im Obergeschoß aus. Fast sämmtliche Räume, von jenen des Königs angefangen, die über denen der Königin lagen, bis zum anderen Ende, waren in Harmonie gehalten und jedes von ihnen hatte seinen besonderen Reiz für sich. Unter der Menge der Gegenstände gab es viele, zahlreiche, die sich ebensowohl durch ihren Kunstwerth, durch ihre Schönheit, wie etwa durch ihre historische Erinnerung auszeichneten. Zu diesen letteren gehörte jenes im Schlaszimmer des Königs besindliche Bett, dessen sich Gustav Adolf, irre ich nicht, war es im Hause Imhof, zu Nürnberg bedient hatte, als er so lange Zeit dem wohlverschanzten Wallenstein gegenüber lag. Gewiß eine kostdare Reliquie für einen schwedischen König. Zu diesen gehörte eine Reihe geschnitzter Möbel, welche Karl XII. bei seinem kühnen Zuge aus Polen nach Sachsen aus sächsischen Schlössern nach Schweden heimgesendet hatte.

Wie das Bett Gustav Abolfs, so hatten viele Möbelstücke einst die Staatsgemächer Nürnberger Patrizierhäuser geziert, andere waren aus Italien gekommen, so ein überaus kostbarer großer Kasten in schwarzem Holze, dessen vortreffliche figürliche Schnitzereien in flachem Relief dem Bildhauer Baccio Bandinelli zugeschrieden werden, andere und zahlreiche Gegenstände hatte der Norden gestellt, in welchem die Schnitzerei seit Olims Zeiten gepflegt worden, andere wieder rühmten sich deutschen oder holländischen Ursprungs. Aus einem baierischen Schloß stammte die ganze Vertäselung des Billardsaals, für sich schon ein sehenswerthes Kunstwert, aus Holland die überaus reich gehaltenen Thüren der Trinkstube, eingelegte Arbeit mit Blumen und Vögeln. Axel Oxenstjerna, der berühmte Kanzler, hatte sie 1629 in Holland sür sein schwedisches Schloß machen lassen, und aus diesem hatte sie der gegenwärtige Besitzer desselben an König Karl XV. geschenkt.

Nicht minder sehenswerth, für sich betrachtet, war die Sammlung von Trinkgläsern, welche kostbare Beispiele aller jener Arten zeigte, welche der Kunstfreund schätzt und sammelt. Boran eine Reihe großer beutscher Humpen und Willkommbecher mit dem Reichsadler und den Kurfürsten, dem Fichtelgebirge und dem Ochsenkopf und was man sonst

darauf zu sehen gewohnt ift, und barunter nicht eine geringe Bahl mit dem fächlischen Bappen, welche einft der furfürstlichen Kellerei in Dresben angehört hatten. Biele böhmischen Glafer zeigten den Namenszug schwedischer Könige aus der zweiten Salfte des fiebzehnten und dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts. Ihre gewaltigen Dimensionen. wenn wir fie mit den zierlichen Trinkaläfern auf unserer heutigen Tafel vergleichen, möchten uns fast wie ein heruntergekommenes Geschlecht in diesem Chrenpunkte der Kraft erscheinen laffen, aber wenn die Formen kleiner, so ist der Trank stärker geworden: das Bier von damals und der schwedische Bunsch von heute verhalten sich in ihrer Stärke umgekehrt wie die humpen von damals und die Trinkgläser von heute. llebrigens, daß auch leichte und zierliche Art jenem Geschlechte und dem früheren schon nicht unbefannt mar, 'das lehren die venetianischen Glafer, beren die Ulriksbaler Sammlung eine ausgesuchte Collection enthielt. Neben ihnen glanzten mit ihren Spiegelungen und Reflexen die facettirten und geschliffenen bohmischen Glafer und viele abnliche von hollandischem Ursprung, deren Herkunft sich durch Darftellung von Schiffen oder hollandische Inschrift verrieth. Bie an den Glafern mochte sich des Trinkers und des Sammlers Berg gleicherweise an der zahllosen Reihe der Flaschen, Krüge und sonstigen Trinkgeschirre aus gebranntem, glafirtem, bemaltem Thon erfreuen, welche rings die Bertäfelung des Speisesaals auf dem Sims umftanden. Da waren fie alle beisammen: die bunten Hirschvogel, die Apostels und die Jagdfruge aus Kreuffen, die dunkelbraunen Gefellen aus Baireuth und Regensburg, die lichten aus Siegen und Köln, das blaugraue Steingutgeschirr vom Niederrhein, die grès de Flandres, die bunten Faiencefrüge aus Baiern, Sachsen und Oberöfterreich, die toftbaren blauweißen aus Delft fammt ihren deutschen Imitationen: feines von allen, wie fie ehedem und heute die Trinkstuben zieren, ließ sich vermissen.

Aber der Hauptreiz sag dennoch nicht in diesen einzelnen Gegenständen, wie werthvoll sie auch sein mochten, sondern in der Anwendung, die aus ihnen gemacht war, in der Anordnung, Durchführung und Vollendung dieser Räume. Wenn ce einerseits gelungen war, ihnen den Charafter der Alterthümerliebhaberei, der so oft die Wohnung der Aunstsammler entstellt, fern zu halten, so waren sie andrerseits frei vom Bäuerlichen und Kleinbürgerlichen, den die alten Möbel, ihre Herfunft nicht verleugnend, zuweilen mit sich bringen, zumal wenn
man sie mit der Patina der Jahrhunderte und allen Gebresten des
Alters bestehen läßt. Vielmehr ruhte ein vornehmer Zug auf diesen
Räumen, sie trugen den Stempel des Auserwählten und Besonderen,
selbst des Reichen und Prächtigen.

Hierzu trug ein Umstand bei, der den schwedischen Aunstliebhaber begünstigt. Kein Land, vielleicht Spanien ausgenommen, ist wohl so reich an alten Goldledertapeten wie Schweden; man findet sie wie in den Schlössern, ebenso auch in den alten, odwohl nur von Holz gebauten, doch mitunter höchst stattlichen Bauernhäusern. Der König hatte eine ansehnliche Menge zusammengebracht und nicht bloß die Wände damit betleidet, sondern sie auch für den Ueberzug der Sophas und Armsessel und als Bedeckung für den Sitz jener gesichnitzten hölzernen Stühle verwendet, die man gewöhnlich als Bauernsessels bezeichnet. Er hatte dieselben dadurch nicht nur für den Gebrauch erträglich gemacht, sondern ihnen auch das vornehme, distingnirte Aussehen gegeben, wie es an dieser Stelle nothwendig war. Die Goldstapeten, gut aufgefrischt oder restaurirt, stimmten mit ihrer farbigen Pracht vortrefslich zu dem dunklen geschnitzten Holzwert und den zahlereichen Glasgemälden, welche die Fenster ausfüllten.

Waren es in der ganzen Flucht des oberen Stockwerks besonders der Rittersaal und der Empfangsaal, welche, großräumig und aufs reichste ausgestattet, diesen vollendeten Charafter vornehmer Pracht zeigten, so waren die Trinkstuben, welche im Erdgeschoß am Ende des westlichen Flügels lagen, in ihrer Weise nicht minder anziehend. Einen Hauptsschmuck bildeten jene schon erwähnten Thüren Oxenstzerna's, das reichste in dieser Art Marqueterie, das man sehen kann; Bertäselung auf den Wänden, Goldleder auf den Sitzmöbeln, alte gestickte Decken auf den

Tischen, geschnitzte Truhen, Kasten, Tische, Crebenzen, reich mit eblem Trinkgeschirr besetzt, dazu auf dem Gesims der Bertäselung ringsum eine Fülle zinnerner Kannen und Pokale von prachtvollen Formen, ehemals die stolze Herrlichkeit der Stockholmer Zünfte, nunmehr — auch eine Wandlung der Zeiten — die Zierde königlicher Gemächer: all das im Berein machte bezaubernden Eindruck. Auch versehlte es niemals nach aufgehobener Tasel den Kreis der Gäste, wenigstens die männliche Hälfte, noch stundenlang beisammen zu halten. Altnordische Sitte ist nicht ausgestorben in Schweden.

Aber sie selber die Besitzer haben unerwartet früh von hinnen scheiden müssen. Nur wenige Jahre haben die Räume von Ulriksdal ihrem königlichen Herrn, der soviel Liebe an sie gewendet, Genuß bereitet; nur wenige Jahre sahen sie den kleinen, so liebenswürdigen und fröhlichen Kreis, der sich einige flüchtige Sommermonate hier versammelte. Das Schloß steht unbewohnt seit dem Tode Karls XV., und bald werden auch die Kunstwerke alle aus ihm entsernt sein. Wenigstens werden sie nicht, wie es sonst zu geschehen pflegt, in alle Winde zu Hunderten von neuen Besitzern zerstreut werden. Durch Bermächtnis des Königs dem Lande als Eigenthum anheimgefallen, werden sie mit der auserwählten Poteriensammlung des Grasen Bjelke, die gleichfalls ein Bermächtniß ist, ein ausgezeichnetes Museum sür Kunstindustrie bilden, in welchem das Andenken ihres Urhebers und Begründers segensreich sortleben wird.

---

## 3nhalt.

|       |                                                                                                                          | Erite   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I.    | Das englische Saus.                                                                                                      |         |
|       | 1. Entstehung und Geschichte bes englischen Saufes bis zur völligen Ausbildung im sechzehnten Jahrhundert                | 3<br>25 |
|       | 3. Das ftäbtische Saus und sein Inneres in ber Gegenwart                                                                 | 45      |
| 11    | . Coffum und Mode in ästhetischefritischer Schilderung.<br>1. Entstehung und Beranderung ber Trachtenformen, ihre Bebin- |         |
|       | gungen und ihr fünftlerischer Charafter                                                                                  | 71      |
|       | 2. Das antife Coftum                                                                                                     | 83      |
|       | 3. Das Coftum bes Mittelalters                                                                                           | 97      |
|       | hundert                                                                                                                  | 125     |
|       | 5. Die Moden im neunzehnten Jahrhundert                                                                                  | 154     |
| III.  | Die Patina ber Brongemonumente                                                                                           | 181     |
| IV.   | Beitgemäßes über Bilberrahmen.                                                                                           |         |
|       | 1. Rritisches                                                                                                            | 192     |
|       | 2. Gefcichtliches                                                                                                        | 199     |
| v.    | Die Stiderei in ihrem gefchichtlichen Gange                                                                              | 207     |
| VI.   | Curiofitaten ber Töpfertunft aus bem fechgehnten Bahrhunbert. (hirjdvogel Henry-deux-Arbeiten Baliffo.)                  | 253     |
| VII.  | Die nationale Sausinbuftric.                                                                                             |         |
|       | 1. Die fünftlerische Bebeutung                                                                                           | 287     |
|       | 2. Uebersicht nach ben verschiedenen gandern in Europa                                                                   | 299     |
|       | 3. Schlugbetrachtung                                                                                                     | 323     |
| VIII. |                                                                                                                          |         |
|       | 1. Das nordische Benedig                                                                                                 | 331     |
|       | 2. Eines Könige Landfit                                                                                                  | 342     |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

.

•

•

.

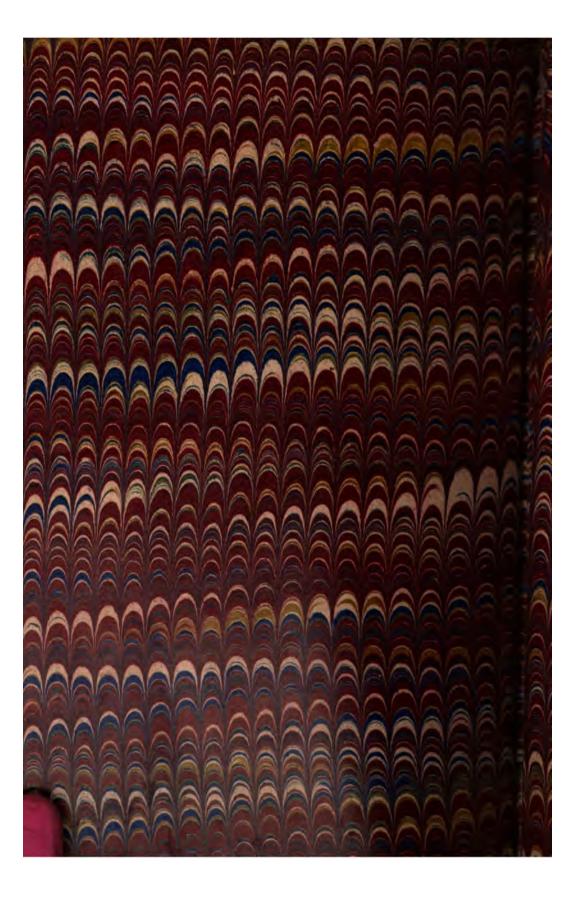



